Erich u. Mathilde Ludendorff

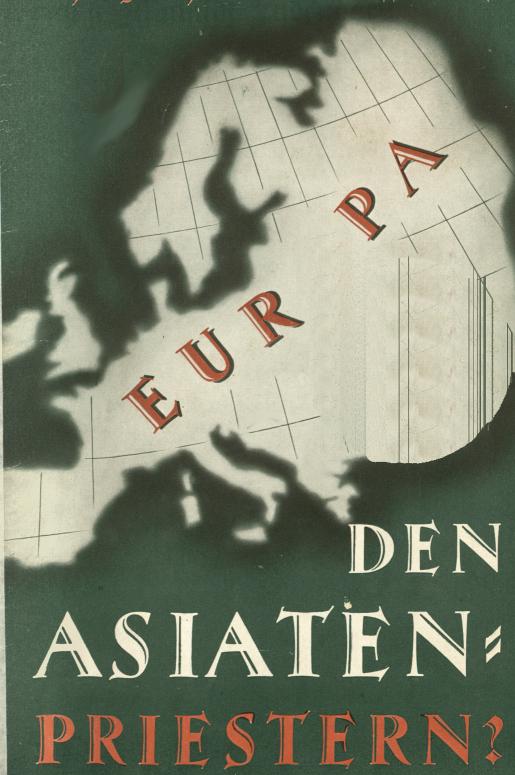

E. und M. Ludendorff

# Europa den Asiatenpriestern?



Ludendorffe Berlag G. m. b. S., München

#### Inhaltsangabe:

| Dr. Mathilde Ludendorff                               | Geite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Mur Wechsel der Thrannen?                             | 3     |
| Erich Ludendorff                                      |       |
| Okkultivahn züngelt von Alfien nach dem Westen        | 5     |
| Auch afiatische Priefterkaften erftreben Kollektivie- |       |
| rung von Menschen und Völkern                         | 9     |
| Priefterkaften gegeneinander                          | 12    |
| Dr. Mathilde Ludendorff                               |       |
| Ende der "fichtbaren", Aufftieg der "unfichtbaren"    |       |
| Priesterkasten                                        | 21    |
| Das Einbruchstor des afiatischen Offultismus          | 28    |
| "Germanische" Geisterseher                            | 33    |

Alle Rechte, insbesondere das der Abersetzung behält sich der Verlag vor.

Printed in Germany

Preis -.60 RM

Drud von Ludendorffs Berlag, G. m. b. S., Munchen

#### nur Wechsel der Tyrannen?

Dr. Mathilde Ludendorff

Unser großer Geisteskampf unter der Führung des Feldherrn Ludendorff hat sich zum Ziel gesetzt, die Völker, die seit Jahrtausenden von Priesterkasten mit Hilfe okkulter Wahnlehren verskladt wurden, zu befreien und zu Deutscher Gotterkenntnis hinzuführen, die sie vor allem Okkultwahn behütet. Seit Jahrtausenden ringen in den Völkern die wahrhaft großen, freiheitbewußten Menschen mit den völkerbedrückenden Priesterkasten. Aber immer, so auch in unserem Deutschen Volke, haben die rivalisierenden Priesterkasten Deutschen Freiheitkampf mißbraucht und haben sich an der Schwächung der Rivalen selbst gemästet. Priesterthrannei blied also, es wechselten nur die Thrannen, und es wechselte die Abart der Okkultwahnlehren, deren sie bedürfen, nämlich die Wahnlehre, daß Schickslamächte oder Götter die Geschicke des Einzelnen lenken, ihr Tun belohnen und bestrafen, schon während ihres Lebens und erst recht in einem Leben, das nach ihrem Tode beginnt. Mit Hilfe solcher Wahnlehren versstlaven sie die Menschen 1).

Alls sich vor 4 Jahrhunderten Deutsche gegen die Gewaltherrschaft der römischen Priesterkaste auflehnten, da ward ihr Freiheitwille von den Geheimorden der jüdischen Priesterkaste mißbraucht, und die Reformation ward von dem jüdischen Geheimorden abgedogen zu einer "hebräischen Wiedergeburt". Seit das Volk sich im Rasserwachen gegen die jüdische und die römische Priesterkaste im Freiheitkampse wendet, verstärken die Priesterkasten Alsiens, die von Tidet, dem Dach der Welt, aus die Völker verstlaven möchten, ihre Tätigkeit, die sie in allen europäischen Völkern schon lange begonnen hatten, und suchen sie in Okkultwahn zu verstricken, dem sie in Deutschland ein "völksisches" Gewand umlegen.

Der Feldherr Erich Ludendorff ward in dem großen Geistesringen durch allzufrühen Tod in der Wintersonnwende 1937 von uns gerissen. Wir führen den Kampf ganz in seinem Sinne weiter. Die Kampfesweise aber, in der der Feldherr und ich in den 11 Jahren den Albwehrkampf gegen die Priesterthrannei neben unserem Hinweis auf die Deutsche Gotterkenntnis führten, hat stets mit der ungeheuren Schwierigkeit gerechnet, die von Sei-

<sup>1)</sup> S. "Lähmung der Tatkraft durch Wahnlehren" und "Drei Irrtumer und ihre Folgen", Band 5 der Blauen Reihe, "Wahn und seine Wirkung".

ten des Volkes solchem Rettungwerk entgegenstehen. Nicht die list-, lugund machtreichen Gegner felbst bieten die Schwierigkeiten im Kampf. Die Mittel, die sie anwenden, sind eintönig und rechnen nie mit der göttlichen Kraft der Wahrheit. Verhängnisvoll aber stehen dem Rettungiverk Befangenheit im offulten Wahn, Ungläubigkeit, Gleichgültigkeit von Millionen Menschen im Volke entgegen. Sie wollen die Gefahren nicht sehen ober, wenn sie sie sehen, dann verlieren sie den Mut, beginnen sich zu fürchten und laffen fich schwer überzeugen, wie leicht der Gieg ift, wenn der Kampf ohne Furcht geführt wird. Wegen all diefer Schwierigkeiten. die das Volk felbst entgegenstellt, das man durch Aufflärung retten will. haben wir unsere Haubtschlacht gegen eine ber Briefterkaften gerabe bann erst beginnen lassen, wenn sie schon eine sehr stattliche Machtstellung im Lande innehatte und daher ihr Vorstürmen zur Volksbeherrschung an allerlei Ereigniffen, die das Volk felbst erlebte, verriet. Dann konnte man es, wie das Volk fagt, "mit der Nase auf die Tatsachen stoßen" und fonnte es überzeugen.

Die Priesterkaste der Juden ward daher in den ersten Jahren nach der Revolution in der Hauptschlacht befehdet, da enthüllte sie klar ihre Machtgier, ihren Machtwillen und ihre Machtmittel. Die Freimaurerei ward in der Hauptschlacht bekämpft, als sie in den Jahren 27 bis 29 sich am auffälligsten mit ihrer Allmachtstellung in Deutschland brüstete und die sichtbarsten politischen Beweise hierfür gab. Rom wurde in der Hauptschlacht von uns bekämpft, als es in den Jahren 29 bis 31 immer tollkühner seinen "Sieg auf märkischem Sande" feierte und schon mit gewaltdiktatorischen Maßnahmen gegen die Bertreter unseres Geisteskampfes vorging. Alnschauungunterricht erhielt so das Volk allerorts.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die tibetanischen Briefterkaften sich gar zu gern die Aufrichtung des raffebewußten Staates des Dritten Reiches zu Nute machen möchten, also den völkischen Kampf gegen die jüdischen und römischen Priesterkasten und ihre Gewaltübergriffe auf die Freiheit des Staates nun zu ihrem Nuten ausschlachten möchten. Damit hängt es zusammen, daß die afiatischen Briefterkasten im Laufe der Zeit nur zu viel Gelbstenthüllung getrieben haben. Die an fich so schwer begreifliche Tatjache, daß fich offultverblödete Geifterseher aus afiatischen Klöftern bemühen, unfer völkisch erwachtes Deutsches Volk ebenso zu erobern, wie fie schon längft das englische Bolf in weiten Teilen befigen, ist dem Volke etwas leichter nachweisbar. Go hat denn auch der Feldherr, nachdem alle die verschiedenen Offultsekten, in die sich unterschiedliche Priesterkasten hineingefilzt hatten, von uns enthüllt waren, den Blick des Bolfes auf weltmachtgieriges Prieftertum in Tibet, auf dem "Dach der Welt", gelenkt. Diesen afiatischen Briefterkaften galt nun die Sauptabwehrschlacht, die noch im Gange ist und weitergeführt werden muß. Um viese Abwehrschlacht zu vollenden, hat Ludendorffs Verlag im Gommer 1937 die Schrift "Zu Rom und Juda - Tibet" von Strunck und in der Schriftenreihe in diesem Jahre die Schrift "Bom Dach der Welt" von Hermann Rehwaldt herausgegeben und in der Zeitschrift "Alm Heiligen Quell" unterschiedliche aufflärende Auffähe erscheinen laffen. Vor allem

aber wollen wir durch diese Schrift die Abhandlungen des Feldherrn selbst über die assatische Gefahr in dem ganzen Volke verbreiten und fügen ihr ergänzende Abhandlungen, die ich geschrieben habe, an. So wie zu Ledzeiten des Feldherrn die Schrift "Das große Entsehen — Die Bibel nicht Gottes Wort" Unzählige von dem jüdischen Schriftwerk befreite, das Jahrhunderte hindurch das Machtmittel jüdischer und christicher Priesterkasten gewesen war, so möge diese Schrift "Europa den Assatzeiten Vork gegenüberstellen, das sich zu wehren weiß. Zu dem Ende aber muß sie rasche und weite Verbreitung finden. Möge jeder das Seine tun und dem Volke die Alugen öffnen.

#### Okkultwahn jüngelt von Asien nach dem Westen.

Bon General Ludendorff

Schon vor Jahrzehnten hat Frau Blawatski, einer der jüngsten Ubermittler der Oktultlehren der buddhistischen Priesterkaste auf der Hochfläche von Tibet, dem "Dache der Welt", über das "Tor der Welt" Ceylon in die "westliche Welt", geschrieben:

"Und wenn auch die Stimme der Mpsterien im Westen Jahrhunderte lang geschwiesgen hat, wenn auch Eleusis, Memphis, Antium, Delphi und Creso vor langer Zeit zu den Gräbern einer Wissenschaft wurden, die einst im Westen eben so riesensgroß war, als sie es im Osten noch heute ist, so sind doch jett Rachsfolger im Entstehen begriffen.

Das zwanzigste Jahrhundert hat seltsame Dinge für die Menschen im Borarat, und wird vielleicht bas lette seiner Art sein."

In der Tat gehört zu den seltsamen Dingen des zwanzigsten Jahrhunderts die Verbreitung des mittelasiatischen Oktultismus in bisher nicht dagewesener Stärke in der westlichen Welt, d. h. in Europa und in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, und mit ihm die Verbreitung bestimmter Geheimorden, die von "Mysterien" nun einmal untrenndar sind. Hoffentlich hat Frau Vlawatski recht, daß das zwanzigste Jahrhundert das letzte ist, in dem gegenüber den klaren Erkenntnissen, die meine Frau gegeben hat, dies denkbar und "Induziertirremachen" der Stein "politischer Weisheit" ist.

Alber es ist heute doch noch nicht so seltsam. Die buddhistische Priesterkaste auf dem "Dache der Welt" ist die älteste der zur Zeit auf Erden
bestehenden Priesterkasten. Sie wähnt sich als Trägerin des oksulten
Wahnglaubens des Alltertums und zugleich als übergeordnet dem jüdischien Levitentum und dem Priestertum der Christenlehre und des Mohammedanismus. Sie hat mit letzterem in ihrer Schau nicht so unrecht.
Das Judentum hat aus Aghten und Babylon und den dortigen "Mysterien" geschöpft und sie für sich zurechtgestust. Es hat aus dem Buddhismus und Krischnaismus mit jüdischen Zutaten die Christenlehre fabriziert.
Wollte es damit nicht nur das römische Reich zerstören, nicht nur Völ-

ker unterwerfen, sondern auch die "alten Mhsterien", von denen Frau Blawatski spricht, stürzen und sie durch jüdisch zurecht gemachte ersetzen? Wir wissen, daß die Juden die freimaurerischen "Mhsterien" aus Lighpten mitnahmen, Moses soll ein in "den alten Mhsterien" Eingeweihter gewesen sein. "Mhsterienbünde" brauchen lenkbare Massen, diese mußte der Jude sich schaffen.

Aber die Entnahme gbeliebiger Juden aus dem Buddhismus und fonstigen indischen Religionen zur Kabrifation der Christenlehre führe ich im besonderen an, daß meine Frau in ihrem bahnbrechenden Werke "Erlöfung von Zesu Christo" gezeigt und dargetan hat, wie die rbeliebigen Juden die indischen Religionquellen dabei echt jüdisch verschandelt haben. Das alles wollten zwar chriftliche Indologen und Vertreter der chriftlichen Priefterkafte nicht wahr haben. Aber das steht nun einmal troß solchem Wollen unerschütterlich fest. Die für unser Freiheitringen gegenüber der Chriftenlehre so überaus wichtige kleine Schrift meiner Frau "Sieg eines Enthüllers von Bibelfälschungen" zeigt die Berechtigung, auch den Frangofen Jacolliot als einen der beften Kenner indischer Religionen zu diefer Feftftellung heranzuziehen, obichon diefer wirklich nicht ihr einziger Zeuge war. Diese kleine Schrift macht Pfaffen- und Indologen-Irrtum und -Trug ein Ende. Alber auch Garbe, der echt chriftlich ienes Wort .. bom Schwindler Jacolliot" geprägt hat, um damit diesen unbequemen Zeugen au "erledigen", muß Entnahmen der Chriftenlehre aus dem Indischen gugeben. Zwar spricht er nach berühmtem chriftlichem, indologischem Verfahren lieber von Parallelen zwischen den indischen und christlichen Glaubensüberzeugungen, aber er kann dabei nicht stehen bleiben, er schreibt in feinem Buche "Indien und das Chriftentum":

"Erst nach jahrelanger überlegung, bei der mir gewisse auffallende übereinstimmungen im Neuen Testament und in alten buddhistischen Quellen immer weniger im Lichte reiner Zufälligkeiten erschienen, habe ich meine überzeugung dahin geändert, daß aus jener Berschiedenheit in der Haltung der kanonischen und Apokryphenbücher" (für diese hatte Garbe schon früher die Entlehnung aus buddhistischen Erzählungen zugegeben) "ein etwas anderer Schluß zu ziehen ist, den ich so formulieren möchte. Während in den Apokryphen-Evangelium ein un mittelbarer buddhistischen Erzählungen, die buddhistischen Ursprungs sind, die dann aber außerhald des Berbreitungsgebietes des Buddhismus auf dem Wege von Mund zu Mund ihren spezifisch buddhistischen Chaerafter verloren haben, und schließlich von dem christlichen Geiste assimiliert worden sind."

Richard Garbe spricht hier von Aberlieferungen von Mund zu Mund. Er vermeidet, die Alufmerksamkeit auf die Bibliothek von Allegandrien und die Tatsache zu lenken, daß hellenistische Juden hier eifrig an der Arbeit waren, das alte und das neue Testament mit ihren Glaubensgenossen in Palästina gemeinsam zu fabrizieren. Was indes nun für die Alpokryphen-Evangelien zutrikkt, trikkt eben auch für die kanonischen zu, die im übrigen nie kanonisiert sind. So die erste Verquickung der Christenlehre mit den uralten Religionen. Zu ihr gesellte sich dann in Rom: "Alntium", die Verquickung mit den alten Religionen durch den Mithra-Kult und später die Abernahme vieler buddhistischer Gebräuche in die römische Kirche.

Klar ist für die tibetanische Priesterkaste deren Herrschaftanspruch auf die Christenlehre als Tochterreligion.

Auch in den Mohammedanismus ist der mittelasiatische Offultismus mit seinem finsteren Alberglauben von vornherein eingedrungen. Ich habe hierauf schon früher hingewiesen. Mit der Araberherrschaft in Spanien kam er dorthin. In "Geheimnis der Zesuitenmacht und ihr Ende" wies ich nach, daß der Zesuitenorden aus arabischen Geheimorden geschöpft hat, denen ich damals noch nicht buddhistisch-offulten Charakter zusprach. Blickt man indes näher hin, so trägt der Zesuitenorden diesen Charakter. Er hat ihn bei Eroberung der römischen Kirche, namentlich in der Anfehldarkeit des Japstes, auch ihr aufgedrückt. Die Geschichte des Zesuitismus muß nach dieser Richtung hin noch geschrieben werden. Viele Ereignisse werden uns voraussichtlich klarer werden, wenn wir diesen Verdindungen nachgehen. Es ist ja auch kein Zufall, daß die ersten Zesuitenmissionare nach Indien, China und Japan vorstießen, in Gebiete, in denen der Buddhismus herrschte. Es ist auch kein Zufall, daß sie dort zuweilen in buddhistischer Mönchstracht erschienen!

In der protestantischen Welt gewann der Buddhismus durch die Rosenfreuzer an Boden. Dieser offulte Orden führt seine "Mysterien" auf die Gralsburg, den Montserrat in Spanien, zurück, wo auch Ignaz von Lopola seine Exerzitien erkünstelte. Die Rosenkreuzer schöpfen aus den gleichen ofkulten Quellen wie der Jesuitismus. Ihre Schriften sind voll finsteren Aberglaubens.

Mit Jefuitismus und Rofenfreugern führten die "alten Minfterien" ben Kampf gegen die "jüdisch-chriftlichen Minfterien", gegen Monchsorden und Freimaurerei. Die beiderseitigen Geheimorden und Orden aller Art gerfetten fich völlig. Der Zefuit nahm mit Eroberung der römischen Kirche zu viel von Rom an, die Rosenfreuzer gingen in der Freimaurerei jedenfalls teilweise auf. Es war ein ftiller Kampf innerhalb der Geheimorden, einer drängte an die Spite des anderen und schuf neue Geheimorden. Heute ift es dem Buddhismus gelungen, fich an die Spike vieler Geheimorden zu feten, in anderen hat der Jefuit, in weiteren der Freimaurer noch die Oberhand. Alle suchen fich die Bölker für ihre Dienste nugbar zu machen, indem fie ihre Vertreter in und an die Regierungen schieben. Wie der Buddhift es verstanden hat, in die Freimaurerei eingubringen, dafür wird ber Orden ber Ordnung Br. Köthners ftets bas Beispiel fein, der afiatische Unterordnung von feinen Mitgliedern in noch viel höherem Mage verlangte, als es die Freimaurerei tut, und in gleichem wie ber Jefuitenorden.

Schob sich so der Buddhismus in die Geheimorden ein, so faßte er, um seinen Geheimorden den nötigen Rückhalt im Volke zu sichern, auch in der Laienwelt immer mehr Fuß. Er konnte es um so leichter, als so viele Engländer in Indien in unmittelbare Berührung mit buddhistischen Geheimorden und dem Buddhismus selbst getreten waren. So gründete auch die vorher genannte Frau Blawatski nach Weisung indischer Mahatmas die Theosophie. Rudolf Steiner förderte den Buddhismus

durch die Anthroposophie, andere folgten, so gab auch Professor Hauer seiner Glaubensbewegung buddhistische Gedanken. Die Vertreter und Verbesserer des Johannesevangeliums stehen "auf gleicher Ebene". Der gründliche Kenner der buddhistischen Literatur, der Engländer Edmunds, hat - nach Garbe-den buddhistischen Einfluß in Sonderheit in der wörtlichen Abernahme von Wendungen aus Pali-Quellen in das Johannes-Evangelium nachgewiesen.

Alhnlich verfährt der asiatische Okkultismus auch mit dem Mohammedanismus in der neuesten Zeit. Er schob sich mit erneuter Macht in ihn hinein, und fand auch das Feld daselbst twohl vordereitet. Ich ergänze meine früheren Mitteilungen über den Mohammedanismus nach der "Türkischen Post/Istambul" vom 26. 2. 37 und stelle zunächst fest, daß die Leitung des Islams die Universität in Kairo et Azhar und die indischen Alhmadha-Zentren haben. Es heißt in der "Türkischen Post":

"In der Nähe der Universität in Kairo liegt das Buchhändlerviertel. Bon dort aus werden die islamitischen Missionen fortlaufend mit Werbematerial versehen. Die Ahmadya-Führer in Lahore (Indien) verfolgen dasselbe Ziel mit nicht geringerem Eiser und Erfolg. Ihre Missionen lehren" — (nun lies, Leser) "daß der Islam nicht nur auf den Offenbarungen Mohammeds fuße, sondern als jüngste Weltreligion den Wahrbeitsgehalt aller vorangegangenen Offenbarungen und Prophezeiungen in sich schließe. Er sei in Wahrheit die Religion der Menschheit."1)

Diese Religion der Menschheit ist die gleiche Theosophie, die auch den christlichen Völkern von Indien aus verkündet wird. Wir sehen also, wie planvoll der mittelasiatische Okkultismus arbeitet.

So forgen die "Träger der Mthsterien" für die Verbreitung ihrer Lehren, die ihre Herrschaft vorbereiten sollen, und führen die Geheimbünde ihre Kämpfer gegeneinander. Wie der Jude und die Freimaurerei und Kom auf die "Volksstimme" lauschen, um sie dann allmählich nach ihrem Willen erschallen zu lassen, so auch der mittelasiatische Oksultismus. Er haßt sich jeht im besonderen dem Rasserwachen an, das heute nun einmal in der Todesnot der Völker in allen Völkern sich Vahn bricht und neue Spannungen von ungeahnter Wucht erzeugt, deren Entladung natürlich nicht von heute auf morgen erfolgt. Wehe den rasserwachenden Völkern, wenn sie die oksulten Gefahren nicht erkennen, die das Schmeicheln ihres Rasserbgutes mit sich bringt.

Bon General Ludendorff.

In r Folgen habe ich nachgewiesen, daß die Priesterkasten die Völker ihrer Arteigenheit körperlich und seelisch berauben, um sie durch Rasse-mischung und Weltreligionen in einen Menschenbrei zu wandeln oder in einer Volksreligion zu einem emsig schaffenden, nur seelisch kollektivierten Ameisenhaufen zu wandeln.

Es ist sonderbar, daß die Presse allein den Volksglauben des emsigen japanischen Volkes immer wieder behandelt, dagegen die Wirkung der anderen Glaubenslehren auf die Völker verschweigt. Der Shintoglaube des Japaners ist Volksglaube; er bindet ihn an seinen Kaiser, den Gott und Vermittler zu seinen Alhnen, und macht aus ihm selbst ein entpersönlichtes Glied seines Volkes. Diese Tatsache trat unter Einslüssen mannigsachster Art zurück. Gelbst der Japaner wurde mehr "Ich-Mensch", d. h. er persönlichte sich. Bei seinem Rasseerbgut und seiner Volksreligion waren damit schwere Gesahren verbunden. Hieraus ergibt sich das Streben nach Wiederanschluß an den Shintoglauben in Japan. Wir lesen in der Fr. 3. vom 14. 3.:

"Heute aber fühlt Japan sich in einer gefährlichen Lage, heute klammert es sich inniger an den Shintoismus als jemals vordem. Man kann behaupten, daß der alte religiöse Glaube der Japaner an die göttliche Neichsgründung durch die Sonnengöttin und damit an ihre Auserwähltheit sich dissher stärker erwiesen hat, als der Ansturm der Weltreligionen. Es wird zuweilen darüber gestritten, ob der gebildete Japaner wirklich an den Mythos von dem göttlichen Kaisertum glaubte. Sicherlich nicht; aber auch der gebildete Japaner, der innerlich über diesen Dingen steht und der den Shintoismus propagiert, weil er gut für das Bolk ist, wird schließlich selbst geleitet von dem Glauben an sein Bolk und sein Land. Es ist ganz gleichgültig, ob er dabei gutgläubig behauptet, seine Weltanschauung stammt von Konsuzius oder einem abendländischen Philosophen."

Der Grundsak, "das Volk muß Religion haben", ist falsch; es muß einen Glauben oder ein Gotterkennen haben, das seinem Rasseerbgut, aber auch den Erkenntnissen der Naturwissenschaften entspricht, die nun einmal gewonnen sind. Sonst werden auch Volksreligionen erschüttert, selbst wenn sie in Jahrtausenden als dem Rasseerbgut angemessen geherrscht haben. Die tiefe Erschütterung, die Jahan heute erlebt, ist ja

<sup>1)</sup> In Lagos, der Hauptstadt Nigerias, d. h. an der Westküste Afrikas auf englischem Gebiet zwischen Togo und Kamerun, befindet sich das Hauptquartier der indischen Ahmadya-Bewegung. Das allein spricht Bände! Diese Bewegung erstreckt ihre Einflüsse immer weiter nach Süden in das Innerste Afrikas, während die Missionare der el Azhar Universität mehr in Ostafrika tätig sind. Um sich ein Bild von der mohammedanischen Missionatigeit zu machen, sei angeführt, daß auf 1 Neger, der Christ wird, 10 kommen die Wohammedaner werden, und diese trinken keinen Alkohol, während die christlichgewordenen Neger nur zu oft völlig durch Alkohol verkommen. Wird doch durch die christliche Wission "Europäische Kultur" und mit ihr der Alkohol verbreitet! Wie wächst da der Einfluß "der alten Wysterien" in Afrika!

<sup>1)</sup> Bergl. "Die Bolksfeele und ihre Machtgestalter" von Frau Dr. Mathilbe Ludendorff.

nicht nur auf den Alnsturm des Juden, der Christenlehre und der westlichen Zivillsation auf Japan zurückzuführen, sondern besonders auf jene tiefen Widersprüche zwischen Erkenntnis und Volksglauben. Darum ist auch die Gefahr, in der Japan steht, so riesengroß. Es findet aus den offulten Vorstellungen seines Glaubens zu den gegebenen Erkenntnissen noch viel schwerer als andere Völker. Von seiten der Priefterkaste auf dem Hochlande von Tibet geschieht auch alles, um ihrem Streben entsprechend bem Volke seine "Religion" zu erhalten, die den Japaner viel mehr als kollektivierter "Wir-Mensch" statt als persönlichen "Ich-Menschen" hinstellt.

Das gleiche Streben, die Menschen zu entpersönlichen, verfolgt die Priesterkaste auff dem Hochlande von Tibet auch durch Lehren, die uns gegeben werden follen, sei es über die Chriftenlehre hinweg, sei es durch "Alufflärung".

Wie fehr wir zu einem "Almeisenhaufen" gewandelt werden follen, zeigt ein Buch, bessen Besprechung ich der D. Al. 3. entnehme. Diese Besprechung sautet:

"Ernst zur Nieden: "Sprechstunden mit deinem Ich". (Berlag Ungelenk, Dresden). Gine Sammlung von schlichter evangelischer Frömmigkeit erfüllter warmherziger Appelle an ben Menschen ber Gegenwart im Dienst bes besten und tiefften Strebens unserer Beit an sein settingen von gundeverstridten "Id-Menschen' zum gottzugewandten "Wir-Menschen' zu vollziehen. Die unerschütterliche überzeugung von der Attualitätsnähe der evangelifd-biblifden Ethit formuliert sich zu erbaulichen Ermahnungen aus, deren ernfte moralische Zielsehung bem Lefer über manche Schwierigkeit ber Stilverbauung binmeghelfen muß .....

Kollektivierte "Wir-Menschen" sollen geschaffen werden, noch mehr als bisher! Gie erhalten durch zur Nieden noch Die Guggeftion, Das Gebet fei "ber Rabio ber Geele, der als Empfänger und Gender zugleich auf der Welle "unendlich' mit dem ewigen Gender und Hörer" (das ist wohl Jahweh) "in Berbindung fteht"! Go deutlich wie hier arbeiten Priefterfasten nicht immer. Für raffeerwachende Deutsche ift folches Berfahren zu plump. Andere Wege müffen beschritten werden. Raffeerbgut wird nur materialistisch anerkannt; daß es aber febr bornehmlich feelische Bedeutung hat, wird vergeffen gemacht. Sonft wird die Kollektivierung nicht erreicht. Aluch Plato wird angeführt:

"Nur in Gemeinschaft fann ber Mensch mahr und echt leben."

Diesem Ausspruch fügt die D. Al. 3. in einer Albhandlung "Der Mensch bon morgen" u. a. hinzu:

"Die Unfage einer Bandlung des europäischen Menichen find nicht mehr gu überfeben. Die Jugend von heute zeigt ein wesentlich anderes Gesicht, als die junge Generation vor bem Rriege. . . . Sie hat einen weithin sichtbaren Drang gur Gemeinschaft, ber sich nicht mehr auf die Schichten-, Standes-Interessentreise beschränkt, sondern barüber binaus mehr die menschliche, kameradschaftliche Bindung will. Die wiedererwachten Mannerbunde in all ihren Formen find bezeichnend bafur. Das Individium bescheibet sich bieser Gemeinschaft und Kamerabschaft gegenüber, der Anspruch nach einem bislang übersteigerten Recht auf die Persönlichkeit und auf eine entsprechende persönliche Wertung aller Dinge tritt immer mehr gurud. Die jungen Menschen halten vom Intellett, seinen Leiftungen und Anspruden nicht allgu viel. Gie find mehr nuchtern, sachlich untompliziert, find überhaupt weniger Menschen bes Intelletts, als bes Inftinfts und einer robusten Bitalität."

Dann foll dies, - so ist das Nachfolgende wohl gemeint, - "wissen-

schaftlich" begründet werden. Wir lefen:

"Es spricht, wie die Entwidlung zeigt, vieles dafür, daß "Instinkt und Witterung' eine wachsende Stärkung gewinnen und beginnen, den "Intellekt' zu steuern. Instinkt und Witterung aber sind in ihren feinsten Wurzeln gebunden an die "Art'. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Das "Artgemäße" wird darum bei der Weiterentwidlung in dieser Linie der Regeneration sich immer stärker ausprägen müssen."

Daß Menschen eine Geele haben, daß das Bolf eine Geele hat, wie das die Philosophin Mathilde Ludendorff so klar und unantastbar festgeftellt hat, davon wiffen die Schreiber folcher Lehrfätze nichts. Materialiftisch und unklar wird alles als "artgemäß" bezeichnet. Immer wird der Mensch dem göttlichen Ginn seines Lebens entsprechend die bewußte Berfönlichkeit sein, die die Alufgabe hat, dem Sinn ihres Lebens gerecht zu werden. Die Einzelperfonlichfeit steht fest, und ihr den Weg nehmen, den göttlichen Sinn ihres Lebens zu erfüllen, und fie als Almeife mit Inftinkt und Witterung in einen Almeisenstaat einzuspannen, ift ein Berbrethen an des Menschen Geele, aber auch an des Volkes Geele. Nur der frei sich entfaltende Mensch fann seinem Bolke voll dienen und zu deffen Unfterblichkeit und fo zur Unfterblichkeit feines Baterlandes beitragen. Wenn die "Intellektuellen" ber Vergangenheit dies verfaumten und Bolk und Staat aus Gelbstfucht und Eigennut und unklaren internationalen Gedanken mit Füßen traten, dann entfernten fie fich ebenfo von dem anderen Sinn des Menschenlebens, für die Volks- und Staatserhaltung zu forgen, Die allein dem Menschen Freiheit für feine Entivicklung sichern können, als jene, die aus Volksgeschwistern Ameisenhaufen machen wollen. Ohne Kenntnis der Geelengesetze des Menschen und der Raffen werden die Wege immer fehlgehen, fie werden hin- und herführen zu Menschenhaufen in liberalistischem Sumpf und emfigen Almeisenscharen.

Es ift bezeichnend für das Streben der Briefterfafte in Tibet, daß fie fich jett auch wirtschaftlich betätigen will. Dies verkündet nach "Rochefter Times Union" bom 24. 2. 37 ein "Dienstmann des Großlama bon Tibet", und zwar besonders eigenartigerweise im Rotaryflub. Der Berichterstatter der genannten Zeitung nennt den Vortragenden Vertreter einer der mächtigften Geftalten des fernen Oftens. Der Mann hat recht.

Der Großlama ift aber nicht nur im Often mächtig.

Das Auftreten "des Dienstmannes des Großlamas" von Tibet im Rotarhflub gibt zu denfen. Wie fam er gerade dorthin? In Diesem Klub treffen sich die verschiedensten Gestalten. So war in Köln der römische Briefter Dr. Frit Witte, der fürglich verftarb, Prafident des Rotaryflubs bafelbft. Der Zusammenhang besfelben mit der römischen Briefterkafte geht hieraus recht eindeutig hervor. Ich habe daran auch nie gezweifelt. Im Borjahre, ober find es schon 2 Jahre her, tagte der Rotarhflub, ber in dem römischen Ofterreich weit verbreitet ift, in Salzburg unter der Teilnahme vieler Römischgläubiger. Der Rotarhklub ift befanntlich Weltflub und ift ebenso über Die ganze Welt verbreitet, wie die Freimaurerei es war. In einem Rotarhflub in Deutschland fielen die bedeutsamen Worte.

"baß ein beutscher Rotarier nur ber sein tann, ber eben auch junachst ein guter Deut= icher ift. Der Ginzelne bedeutet nichts gegen die Gesamtheit, in diefer Auffassung erfulle

man auch ben Sinn bes 4. Zieles von Rotarn."

Den Sinn zu finden, überlasse ich den Lesern. Jedenfalls auch hier: Entherfönlichung! Wie Deutsch im übrigen der Rotaryklub ist, geht allein daraus hervor, daß er als Oberen in Deutschland einen "Vicegovernor" hat.

Die Leser hören statt solcher weltanschaulicher Darlegungen lieber Politik, sie "interessiert" mehr. So paßt der Braten den überstaatlichen Mächten, die mit Politik das Volk füttern, um es durch Gestaltung seines Lebens durch weltanschaulich religiöse Fragen so in die Hand zu bekommen, daß die mit Politik gefütterten Völker ihnen, sei es im Menschenbrei, sei es in Ameisenhausen, dienen. Es ist das Unheil, daß die Bedeutung seelischer Fragen noch immer nicht erkannt ist, die Körper werden gesehen, die Seelen, die dem Körper Kraft geben, sollen gebrochen werden, jedenfalls sich nicht entsalten!

## Priesterkasten gegeneinander.

Bon General Ludendorff

Die Verhältnisse in Ostasien im allgemeinen und die Verhältnisse in der Mongolei und im gesamten China im besonderen lenken die Ausmerksamkeit auf das Wirken der dortigen Priesterkaste, das buddhistisch-lamaitische Mönchstum, und damit wieder auf das Wirken des mittelasiatischen Oktultismus nach Weisung der Panschen- und Dalai-Lama. Ich habe mich mit ihm bereits in der Albhandlung "Oktulte Kräfte bei der Krise in Jahan" in der Folge vom 20. 3. 1936 eingehender beschäftigt und oft sein Wirken weit über die Grenzen Mittel- und Ostasiens, über das "Tor der Welt", Cehlon, hinaus, die nach Europa und Amerika hinein gestreist und dabei auch auf besondere Strömungen in der englischen Politik hingewiesen.

Sch wende mich hier zunächst dem Sterben der Mongolen zu. Mag dieses auch für das heutige lebende Geschlecht in Deutschland vor anderen Ereignissen zurücktreten, es kann indes sehr viel daraus lernen und muß es. Ich deutete in der letten Folge an, wie der Mongole in der inneren Mongolei das Vordringen der chinesischen Siedler fürchtet. Sie nehmen ihm Weideland für seine kärgliche Nomadenwirtschaft. Doch das steht hier nicht zur Erörterung, sondern die Frage, wie kommt es, daß die Mongolen, die einst mächtige Kaiserreiche gründeten und mit ihren Scharen Rußland unterwarfen, seinem Leben Gepräge gaben und die nach Deutschland vordrangen, heute ein sterbendes Volk sind? Sie starben, wie auch andere Völker es tun, nach und nach an ihrer Glaubenslehre und den Erscheinungen, die die Glaubenslehre bringt. 1) Daß die buddhistische

"Wer die Stellung des Lamaismus in den verschiedenen Religionssnstemen und Glaubensbekenntnissen ber Welt lagt sich streiten. Richt aber über feine Rolle in bem physis schen und nationalen Riedergangsprozes ber Mongolen. Es ist ein ungeschriebenes Geset in ber Inneren Mongolei, bag ein bis zwei Gohne jeber Familie, wenn Gohne überhaupt vorhanden find, Lama-Priefter werden muffen und somit teine Familie gründen burfen. Go find 50 bis 60 Prozent aller mannlichen Mongolen Lama-Briefter. Damit ift icon allein die Stagnation im Bevölkerungszuwachs ber Mongolen erflart. (Die Innere Mongolei hat höchstens 600 000 Ginwohner auf einer Flache, Die doppelt fo groß wie Deutschland ift.) Auch die unzureichende Broduktivität ber Weibemirticaft fpielt bei bem Stillftand ber Bevolferungszahl eine Rolle. Denn es fehlen nicht nur mannliche Arbeitskräfte, sondern die Berbindung des Lamaismus mit der ein= gelnen Familie garantiert ben Tempeln und Rlöftern und ben herumgiehenden Lamas eine ausreichende Ernährung, ja, teilweise sogar Reichtum auf Roften ber übrigen Mongo-Ien. Die gahlreichen und mächtigen Lamatempel, die endlose Bahl ber umberwandernden, in ben Jurien hodenden und Nahrung verlangenden Lama-Briefter, geben eine ungefähre Borftellung von der Große des Anteils am Wirtschaftsergebnis, den der Lamaismus beausprucht.

#### Armut und Gleich gültigkeit.

Doch die Zahl der Lamas, ihre Stellung in der mongolischen Familie und die Obersstächlichkeit der religiösen Gesinnung hat sie außerdem zu ständig wirksamen Berbreitern einer Geschlechtskrankheit gemacht, die die Mongolen in der weitaus überwiegenden Mehrzahl ersahl hat. Es wäre grundfalsch zu glauben, daß sich selbst in Jahrhunderten ein Bolk gegen die Wirkungen dieser Krankheit immun machen könnte. Schon bei oberslächslicher Beobachtung sanden wir genügend Gegenbeweise. Und gerade nach Reisen in China und Japan, Ländern übermäßigen Kinderreichtums, fällt die Kinders und Säuglingslosseldseit der Mongolen besonders auf. Ganz selten einmal sieht man eine Frau mit einem Säugling auf dem Arm.

Dazu kommt die vollkommene Gleichgültigkeit des Lamaismus seinen eigenen Schädslichkeiten gegenüber. Ebenso wie die Ausübung der Religion in einem unvorstellbaren Grade "mechanisiert" worden ist, ebenso gleichgültig und unbeteiligt ist der Lamaismus gegen diese für das Bolk der Mongolen so verhängnisvollen Auswirkungen. Seine religiöse Wirkung aber auf die Mongolen wird trotz der genannten Folgeerscheinungen durch Jurüdgreisen auf primitiosten Zaubers und Aberglauben eines so einfachen Hirtenvolkes kunstvoll aufrechterhalten."

So die furchtbaren Folgen der lamaitischen Priesterherrschaft und im besonderen des buddhistischen Mönchstums, das einst das Vordild war für die Einführung des Mönchstums in die griechisch-orthodoge und die römische Kirche. War der Lama-Mönch zunächst verheiratet, so wurde für ihn später das Gebot der Spelosigkeit (das Zölibat) eingeführt. Damit bekam erst sein Mönchstum seine so tief verheerende Wirkung. Auch die griechisch-orthodoge und die römische Kirche folgten mit der Einführung des Zölibats senem Vordilde, wie denn überhaupt die Charakteristif der folgerichtigsten Priesterkasten in der Spelosigkeit, damit in ihrer Entwurzelung aus arteigenen Völkern und in ihrer Limbildung zu einem durch Side und Dressur zusammengefügten Männerbunde in des Wortes

<sup>1)</sup> Während ihrer Eroberungzüge waren die Mongolen noch nicht dem Bubdhismus bzw. dem Lamaismus verfallen, sondern hatten ihre artgemäße "Naturreligion". Der Versfall sehte ein mit dem Fortschreiten des Buddhismus u. a. Weltreligionen.

verwegenster Bedeutung liegt.2) Das judische Rabbinertum, dem das protestantische Prieftertum und das Freimaurertum folgten, ging andere Wege. Der Briefter durfte heiraten und bleibt mit feinem Bolfe vereinigt. Das iüdische Rabbinertum wurde so, da der Rabbiner bewußt völkisch ist, der Zusammenhalt des judischen Volkes. Geine Hilfemannschaften indes fonnten durch ihr Verheiratetsein um fo leichter in die Bolfer, denen fie angehörten, dringen und im Sinne des judischen Volkes wirken, d. h. ganz anders als die vom Volke mehr abgeschlossene römische Priesterhierarchie die infolgedessen für Volksbeeinflussung in ihren Rulten besondere Wege zu gehen hatte. Ihnen allen aber gemeinsam ift das Streben, das Weil von seinen Pflichten für die Volkserhaltung außerhalb der Pflichten der Mutterschaft auszuschließen, in dem richtigen Erkennen, daß in dem Weibe die Volksseele infolge ihrer Mutterschaftaufgabe in Fragen der Volkserhaltung viel klarer und eindringlicher spricht als im Manne, Gorgfam wachen die Priefterkaften darüber, daß die Stimme des Weibes fich nicht gegen alle Gefahren erheben fann, die Briefterkaften, die so gern dem Herrschaftwillen des Mannes schmeicheln und ihn für ihre Beftrebungen in Beschlag nehmen, jedem Bolke zeitigen. - Die Stellung der Frau in den oftaffatischen Bolfern bestätigt diese Feststellungen.

Der Lamaismus in der Mongolei ist die ausgeprägteste aber auch entartetste Form der üblichen Briefterherrschaft in einem Volke. Der Fürst steht an zweiter Stelle. Der Lamaismus strahlt aus von Chaffa auf der Hochfläche von Tibet, dem "Dache der Welt". Hier ift die Briefterherrschaft vollendet. Tibet ift Kirchenstaat. Hier lebt der Panschen- oder Zaschi-Lama, die Reinfarnation Buddhas, d. h. die Wiedergeburt Buddhas in ihm, und "lebender Gott".3) Vor ihm fteht, fichtbar den Völkern, als sein Vertreter und weltlicher Priestergott der Dalai-Lama. In ihren offulten religiösen Alnschauungen fühlen fich Banschen- und Dalai-Lama nicht nur als Herren Mittelafiens nach Often hin bis einschließlich Japan, nach Westen über die mongolischen, tartarischen und turkmenischen Stämme hin bis zum Kaspischen Meer. Sie mußten nicht "Gott auf Erben" und Priefter fein, wenn fie nicht für ihren Gott, d. h. für sich, die Herrschaft über alle Bölker der Erde beanspruchten. Am Neujahrstage erschallt vor dem Taschi-Lama — nach Sven Hedin — mhstischer Chorgefang:

"Er ist gedämpft, tief und langsam, er zittert in religiöser Begeisterung . . . und scheint

poll überzeugung und mahnend in Gebirge und Taler hinauszurufen:

In der Erde Ländern allen Coll dies Lobeslied erschallen . . .

Ergreifend, mustisch, voller Sehnsucht und Hoffnung ist diese wunderbare Losarhymne..." Offulter Wahn ist es, der den Gott auf dem "Dache der Welt" in Tibet an seine Herrschaft über alle Menschen und Völker glauben läßt,

2) In der griechisch-orthodoxen Kirche gilt das Gebot des Zölibats allerdings nur für das Mönchstum, zu dem auch die Bischöfe gehören. Die Laienpriester und Diakone müssen dagegen verheiratet sein.

3) Der Mittler zwischen West und Ost, Sven Sedin, den Juden nach ihrer Presse unwidersprochen für sich beauspruchen, hat im Jahre 1906 Tibet besucht und wurde vom Taschi-Lama empfangen, nachdem dieser festgestellt hatte, daß Sven Hedin "der

offulter Wahn, der ihrer Glaubensdressur und eigenstem, finsterem oktulten Aberglauben entsprießt, ist es, mit dem sie ihre Herrschaft vorbereiten und zu festigen wähnen. Sie sehen in dem Kaiser von Japan den Sohn der Sonnengöttin, d. h. erzeugt von ihm, dem Gott, mit einer Sonnenjungfrau, wie sie in den Priesterkasten des Alltertums geschildert wird. Der Panschen-Lama hält den Kaiser von Japan für seinen gehorsamen Sohn und sieht die Gewähr dafür in der Aufrechterhaltung der Göttlichfeit des Kaisers gegenüber dem japanischen Volke, in dessen priesterlicher Stellung diesem gegenüber und in einer sozialen Wirtschaftgestaltung auf staatskommunistischer Grundlage.

In China hat er die Hoffnung auf Tschiangkaischek und deffen Orga-

nisation "Neues Leben" gesett.

Daß ofkulte Einflüsse dabei gewirkt haben, daß Jahan und das China Tschiangkaischeks sich schließlich immer wieder vertrugen, ist zu vermuten. Klar ist, daß das Eindringen des "Westens", d. h. des Juden- und Christentums mit ihrer Zivilisation und ihrem Glauben an einen anderen Gott ein schwerer Schlag für den okkulten Wahn des Panschen- und Dalai-Lamas war. Wenn heute der Kommunismus von Moskau her so hart in die Geschieße Chinas und Ostasiens eingreist, indem er Tschiangkaischek durch seinen Vertrauensmann gefangen nehmen ließ und damit China in schwerste Wirren stürzen, Jahan, wenn auch wider Willen, zum Eingreisen in China zwingen könnte, so entspricht das nicht den Wünschen des "lebenden" Gottes in Tibet, denn der Kommunismus in Moskau ist noch jüdisch. Die Befreiung Tschiangkaischeks entspricht den Wünschen des "Gottes" in Tibet.

Nach Westen zu, in Europa, hatte sich das asiatische Mönchstum fest in die griechisch-orthodoxe Kirche eingestellt. Das "Geheimnis" und die

Richtige sei, ben man erwartet habe". Sven Hebin weilte 3 Stunden bei ihm und schils bert in folgenden Worten ben Eindruck, den ber Taschi-Lama auf ihn gemacht hat:

"Wunderbarer, unvergeßlicher Taschi-Lama! Nie hat ein Mensch einen so tiefen, unsauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht. Nicht als Gottheit in Menschengestalt, sondern als ein Mensch, der sich in Herzensgüte, Reinheit und Reuschheit der Grenze der Vollskommenheit so sehr nähert, als dies überhaupt möglich ist. Seinen Blid werde ich nie vergessen; er strahlt eine ganze Welt von Güte, Demut und Menschenliebe aus, und niemals habe ich ein solches Lächeln, einen so seingeschnittenen Mund, ein so edles Antslitz gesehen. Sein Lächeln verließ ihn keinen Augenblick, er lächelte wie ein Schlasender, der von etwas Schönem und Ersehntem träumt, und sedesmal, wenn unsere Blide sich trasen, steigerte sich sein Lächeln..."

"Die Inkarnation Amitabhas!" (Bubdhas). "Die irbische Hulle, in der die Seele Amitabhas durch die Zeiten fortlebt! Also eine Gottheit voll übernatürlicher Weisheit und Allwissenheit. Die Tibeter glauben, daß er nicht nur alles weiß, was geschieht und geschehen ist, sondern auch alles, was geschehen wird. Wag er Amitabha selber sein; soviel ist gewiß, daß er ein ganz außerordentlicher Wensch, ein seltener, einziger und uns

pergleichlicher Mensch ift."

Dann Schreibt Gven Bebin nach Beendigung des dreiftundigen Empfangs:

"Ich selber konnte kaum an anderes denken als an den Taschi-Lama und den mächtisgen Eindruck, den er auf mich gemacht hatte. Ich verließ den Labrang, sein Klostersichloß, berauscht und bezaubert von seiner Persönlichkeit."

Ich meine, einen Mann, ben ich por mir brei Stunden wie einen Schlafenden hatte lächeln jehen, wurde ich für ganglich verblobet halten. Er hatte nur einen tief bedauerns-

werten Eindrud auf mich gemacht.

hohe Bedeutung des orthodoren Klosters auf dem Berge Althos, unweit Saloniki gelegen, ift hierin zu suchen. "Der Gott" auf der Hochfläche von Tibet war mit Rufiland zufrieden. Alber als Rufiland unter dem Baren weit in die Mandschurei eingriff, da mußte seine Einstellung ein anderes Geficht erhalten. Haßerfüllt mußte er auf das Zarentum blicken. Wie der Jude und Rom die Kräfte ansetzten, um es zu stürzen, so tat es auch "der Gott" in Tibet. Rafputin und der offulte Alberglaube am Barenhofe werden seine Werkzeuge gewesen sein. Alber der Gewinn fiel schließlich dem Juden zu, der mit Lenin zur Herrschaft in Rugland fam. Stalin, deffen Gefichtszüge nach englischen Zeitungen ausgeprägtes Zartarentum zeigen, denkt anders. Hieraus erklärt sich seine Haltung gegen Trokfi, den Vertreter des in Rugland nach völliger Herrschaft strebenden Judentums, und andere Juden, die fürzlich ihr Leben laffen mußten. Alber immerhin fühlt sich Stalin durch die Einflüffe des Judentums doch noch gehemmt. Bisher hat er aber auch den Jesuiten noch keine Zugeständnisse gemacht. Daß diese sich bemühen, auf ihn Einfluß zu gewinnen, ist ein anderes Ding. Das Ringen der Priesterkasten in Moskau ist noch nicht abgeschlossen.

Daß die ofkulten Wahnvorstellungen Mittelasiens weit im Mohammedanismus Platz gegriffen haben, zeigen viele Gebräuche und Einrichtungen desselben. Wie gefestigt die Priesterherrschaft, wie stark der Aberglaube im Mohammedanismus ist, ist bekannt. Es ist nicht schwer, daß sich an die Führer mohammedanischer Länder okkulte Einflüsse aller Art heranschieben. "Der Gott" in Tibet wird dies nicht unversucht lassen.

Weiter in die nordischen Völker nach Europa und Nordamerika bringt der mittelafiatische Offultismus über "das Tor der Welt", Cenion, durch die neubuddhistischen Bewegungen, wie ich sie nenne. Er hat namentlich in Deutschland. England und den Vereinigten Staaten Nordamerikas im Gegensatz zu dem Juden und Rom festen Fuß gefaßt, auch wenn beibe fich bemühen, die neue offulte Gefahr zu zerseten und zu leiten. Unfichtbare Väter wirbeln hier alles durcheinander und machen wie aus den Wölkern auch aus den offulten Organisationen einen Brei. Alber doch liegt in einzelnen Organisationen der Schwerbunkt nicht bei Juden und Jefuiten, sondern in jenem Offultismus, der aus Alfien kommt und Lehren berbreitet, die für Oftafien paffen mogen, aber für nordische Bolfer mit gang anderem Raffeerbaut ungeeignet find. Ich erinnere hier an ben Orden Br. Köthners, der die Grundfätze des oftafiatisch-offulten Tempelherrenordens, den auf Gide fich aufbauenden Gehorsam einer hierarchisch gegliederten, "priefterlichen" Laienorganisation, auf europäische Bölker angewandt sehen wollte. Ich habe mich hierüber früher in der "Ludendorffs Volkswarte" ausgesprochen. Die anderen Versuche des oftasiatischen Offultismus, bei uns Juß zu fassen, wie die Theosophie der Frau Blawatsfi und der Frau Anni Befant und ihres Schülers, Herrn Steiner, und weiterer recht unflarer Röpfe, die uns einen Deutschen Glauben an einen schicksalgestaltenden Gott bringen und durch Abungen aller Alrt und "Lebensreform" eine Bereinigung mit Gott bewirfen wollten.

fowie die panarische Bewegung, deute ich hiermit nur an, um die Vielseitigkeit der Deckmäntel zu zeigen, die "der Gott" seinem okkulten Wollen umlegt.

Es ist folgerichtig, daß Rom und Juda die Weltherrschaftansprüche "des Gottes" in Tibet, dem Dach der Welt, als gegen ihre Weltherrschaftansprüche und die ihres Gottes gerichtet ansehen müssen.

Das jüdische Levitenpriestertum mit dem jüdischen Hohenpriester an der Spize hat für Sahweh die Weltherrschaft zu erkämpfen, indem es die Völker dem jüdischen Volke unterwirft. Der Gott, der Sahweh dient, ist ein anderer als der, den "der Gott" in Tidet darstellt, mag er ursprüngtich auch ein Gott der alten Priesterreiche gewesen sein, wie sie Charles Darwin in seinem Werke "Die Entwicklung des Priestertums und der Priesterreiche" schildert. Daß das jüdische Leviten- und Hohenpriestertum aus dem Aghptischen und Babhlonischen hervorgegangen ist, ist klar. Es hat sich in der Christenlehre, in der es so viel aus dem Indischen entlehnt hat, eine okkulte Propagandalehre geschaffen, die die anderen Völker ihm unterwerfen soll. Ihm dienen die protestantischen Priester bewüßt oder undeiwußt, sowie das okkulte freimaurerische "königliche" Priestertum Indivend.

Die jüngste priesterliche Weltmacht ift die römische Briefterhierarchie mit dem Papittum an der Spike. Gie wurzelt wiederum völlig im Judentum, d.h. im judischen Leviten- und Hohenpriestertum. Daß sie auch aus dem Mhthrasfult vieles übernommen hat, andert daran nichts. Die zahlreichsten Entlehnungen entnahm indes die römische Kirche wieder den indischen Religionlehren und übermittelte fie dadurch auch zum Teil ber protestantischen Kirche. Ich nenne hier Kindertaufe, Kommunion ober Ohrenbeichte, Briefterweihen und priefterliche Einfegung der Ehe. Ich nenne das Weihwasser, den Rosenkranz, ich nenne das Mönchstum. Diefelben Mittel, wie fie die indischen Briefter anwandten, um die Menschen in den Bann zu schlagen, gebrauchten chriftliche Briefter und bor allem die römische Priesterhierarchie. Schließlich entstand noch im Jesuitenorden ein Gebilde, das in feinem Oberen, in dem Jefuitengeneral, ben gleichsam gegenwärtigen Christus - ben Christus quasi praesens - also den Gott, der auf Erden weilt, schuf und ihn in schwarzer Gewandung hinter das lichte Gewand des römischen Babstes, den "Stellvertreter Christi", stellte, und damit Alhnliches erreichte, wie es auf dem Sochlande von Tibet in dem Panschen- und dem Dalai-Lama vorhanden ift. Daß der Batikan in einzelnen Ginrichtungen, so in der Treppe, dem Klosterbalaft des Dalai-Lama in Tibet gleicht, fei nur erwähnt.

Wie die indischen Priesterkasten, so arbeiten auch jüdische und vor allem christliche Priester mit der Angst des Menschen vor dem Tode und mit den für sie bestehenden und von ihnen genährten Gedanken über eine Gewißheit eines Lebens nach dem Tode. Auch sie wollen den Besitz der Menschen — wenigstens der Jude und die Romkirche — in ihrer Hand enteignen, auch sie sehen ihre Macht höher als die Macht des Staates. Ich kann verstehen, daß "der Gott" in Tibet grollte, daß mit den

feiner Auffassung nach von ihm entlehnten Mitteln die Menschen nun einem anderen Gott unterworfen werden sollten, und daß er, je mehr er dies erkannte, auch um so schärfer mit seinen okkulten Bestrebungen zum Alngriff gegen die jüdische und christliche Priesterkaste vorging, wie diese ja auch in seinen ureigensten Besitztand eingriffen und dort ihm den Kampf angesagt hatten. Zeht schiedt Rom ein Kloster an einer der Paßstraßen des östlichen Tibet von Indien her vor und läßt dort — Weinberge anlegen! Allschol ist immer ein christliches Kampfmittel gewesen!

So entwickelte sich das stete Ringen dieser Theokratien (Gottesstaaten) gegeneinander, in dem der Offultismus mit feinen Wahnvorstellungen und damit die Kabbalah eine immer größere Bedeutung als Kampfmittel erlangten. Gie enthält nicht nur judischen Alberglauben! Ich stimme barin der früheren Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland, die fich felbst als Tempelherrenorden, also als offultestes aller offulten Gebilde, bezeichnete, durchaus zu. Wie im Weltfriege die Christenvölfer Sahweh anriefen, damit er ihnen den Sieg verleihe, so legt jett jeder der offulten Beeinfluffer des Weltgeschehens die Kabbalah zu feinen Gunften aus, aber er befürchtet in seinem Aberglauben schließlich, daß die Gunft der Kabbalah doch auch bei der Gegenseite sein könnte. Die unsichtbaren Wäter des Weltgeschehens haben so jedenfalls ein leichtes Spiel, um Verwirrungen auf der Erde hervorzurufen, die den Theofratien zugute kommen und die Völker weiter in das Verderben führen. Auf das Streben der Völker baut sich die Priesterherrschaft auf. Sagte doch vor Jahren ein römischer Kardinal:

"Wenn die Welt aus tausend Wunden blutet, dann schlägt die Stunde der katholischen Rirche."

Es liegt ein gleicher Sinn in der Hoffnung des christlichen Religionstifters, des Juden Jesus, auf das "Brennen" der Welt (Luk. 12, 19). Es ist dasselbe, was alle Priesterkasten zur Verwirklichung ihrer Herrschaft hoffen müssen. Darum soll Feuer angezündet werden:

"Was wollte ich lieber, benn es brennete schon."

Von jeher haben die Priesterkasten gewußt, daß sie des weltlichen Armes sich auf verschiedenste Weise zu bedienen haben, um ihre Weltherrschaft durchzusehen. Ihn machten sie sich dienstbar, sie wirkten auf die Fürsten oder die Machthaber in einem Volke mit denselben Mitteln, mit denen sie die Menschen in ihren Bann schlagen, nur daß sie diese noch eindringlicher mit ihren Wahngebilden umnebelten und ihrem Machtwillen und ihrer Genußgier auf allen Gebieten frönen. So gelingt es den Priestern, die Völker in das Ringen um die Weltherrschaft, die sie erstreben, hineinzuziehen, ohne daß die Völker es merken, ja, diese glauben, für sich und die Freiheit zu ringen. Das Gefühl ihrer Arteigenheit, die das Rasserbgut erstrebt, ist ihnen vollends verloren gegangen, seitdem sie dessen Stimme und die der Frau nicht mehr hören, wie dieses z. B. einst unfere Alhnen taten.

In meinem Werke "Kriegshehe und Völkermorden in den letten 150 Jahren" habe ich im besonderen das Ringen Judas und Roms in den Völkern zur Erringung ihrer Weltherrschaft nachgewiesen und dann später häufig die neueren ofkulten Einflüsse gezeigt, durch die sie auf die Politik Einfluß zu gewinnen suchen. Das englische Volk war das erste, das in jüdische und freimaurerische Hände geriet, die es dann mit zu seiner weltbeherrschenden Stellung führten. Zeht macht aber wiederum Rom in England seine Ansprüche geltend, machtvoll seht die katholische Aktion ein. Nicht minder fest sitz der Okkultismus namentlich in konservativen Rreisen Englands. Die auf den fehlerhaften Gedanken gekommen sind, mit Hilfe Roms Macht im Staate zu gewinnen. Diese Kreise glaubten auch auf den früheren König rechnen zu dürfen. Der 11. 12. — ein Jahwehtag<sup>5</sup>) — hat ihre Hoffnungen zerstört. Die freimaurerische Beitung "The Dailh Telegraph" vom gleichen Tage, die Herrn Son nahesteht, klagt und jubelt:

"Die Tragödie für das britische Reich sei, daß die jeht gebrochene Säule vielseicht eine der stärtsten Säulen des Tempels hätte werden können," und "der Tempel stünde nun fest."

Die entsprechende Presse neigt sich um so tiefer vor König Georg und der Königin Elizabeth, wie die Fr. 3. und andere Zeitungen melden, britischen Geblüts aus der Familie Bowes-Lyon, und auch bereits vor der fünstigen Thronerbin, der zehnjährigen Prinzessin Elizabeth. Dabei meint diese Presse in bezeichnender Auffassung, das Kind hätte einen weißen Bonny geschenkt bekommen, damit es an dem Ponny lerne, Völker zu leiten. Welch ein Hohn! Wer Ohren hat zu hören, der höre, wer Augen hat zu sehen, der sehe, so besiehlt der Gott der Christen den Christen. Leider nur sind die Ohren der Christen verschlossen die Lehren der Weltgeschichte und dem Erkennen von Rassen und Menschen. In, die Priesterkasten haben es leicht, aus ihrem Rasserbgut entwurzelte Völker zu beherrschen und sie für ihre Iwecke dienstdar zu machen.

Nichts fürchten die Priester aller Welt so, wie die Aufklärung über ihr Wollen. Davon habe ich schon oft gesprochen.

Nichts fürchten Priefterkaften weiterhin mehr, als klare Erkenntnisse, die die richtigen Antworten auf den Sinn des Lebens geben, ihren okkulten Wahn beiseite schieben, ihre Vermittlerrolle zwischen Gott und den Menschen und so ihre Macht aufhören lassen und damit die dichte okkulte Nebelschicht durchstoßen, die sie zur Durchführung ihrer Herrschaft auf das Denken einzelner Menschen und Völker gelegt haben. Waren in früheren Zeiten, als die Priesterherrschaft begann, im Volke Einblick und Erkennen der ewigen Naturgesetze und des Werdens der Welten und des Menschen, die hin zum Erwachen des Gottesbewußtseins in ihm, nicht da, so sind diese Erkenntnisse jetzt gegeben. Die Priester aber verhindern Menschen und Völker, nach diesen Erkenntnissen zu greifen, und die Menschen, selbst in okkulten Suggestionen gefangen, kämpfen und geifern gegen die, die ihnen das Brett, das Priester ihnen wie Stieren vor die

<sup>4)</sup> So hat Lord Halifax jest ein völlig offultes Buch veröffentlicht (f. "Am Beiligen Duell Deutscher Kraft", Folge 24/38, Walter Löhde: "Gespenfter").

<sup>5)</sup> Am gleichen Tage i. J. 1688 bankte ber römischgläubige Jacob II. in England ab.

Stirn gelegt haben, damit sie den Wagen der Priesterherrlichkeit ziehen, von den Stirnen nehmen und sie wieder aufrecht und frei, nicht mehr im Joch, dahinschreiten lassen. Rasseerwachen allein tut es hier nicht, wohl ist es eine Hike. Alber wir sehen im jüdischen und japanischen Volk, wie rassisch denkende Menschen und Völker völlig im okkulten Bann tiefsten Aberglaubens stehen. Zu dem Rasseerwachen müssen die Erkenntnisse treten, die ich eben andeutete. Sonst verfällt es auch wieder, obschon es so überaus schwer errungen ist.6)

Noch anderes hat hingugutreten, wenn die Erkenntnisse, die heute meine Frau den Völfern gegeben hat, von den Völfern angenommen und erhalten bleiben follen. Das ift die Wiedereinführung der Frau, die fich nicht durch Machtgier oder Sonstiges leiten läßt wie der Mann und Eide ablehnt, in die gebührende Stellung, die es ihr wieder ermöglicht, ihre Pflichten an ihrem Volke nicht nur durch ihre Mutterschaft, sondern durch Beachtung ihres weisen Rates für die Volkserhaltung für den Staat zu erfüllen. Die Volksseele spricht aus der Mutter — ich betone es nochmals, weil es nicht oft genug ausgesprochen werden fann — selbständiger und stärker als aus dem Manne, der leichter seinem Machtwillen und feiner Genufigier unterliegt und fich durch Bindungen die Bolfsfeele abtoten läßt. Das Werk meiner Frau "Die Volksseele und ihre Machtaeftalter — Eine Philosophie der Geschichte" gibt hierüber ewige Weisheiten und unantaftbare Tatfächlichkeit. Mit Worten der Juden, die das neue Testament als Lehrbuch für alle chriftlichen Völker zu deren Vernichrung fabrizierten: "Das Weib schweige in der Gemeinde", und: "Das Weib sei untertan dem Manne, der Gewalt über es hat", sei endlich gebrochen. Daß heute auch so viele Frauen versagen, liegt in ihrem Minderwertigkeitgefühl, das ihnen, wie dem Manne, eingeimpft wird.

Beachten die Völker das Vorstehende, so werden sie sich durch den Kampf der Priesterkasten gegeneinander zur Freiheit und arteigener Geschlossenheit durchringen, sonst aber in dem Streit der Priesterkasten gegeneinander endgültig erliegen. Die Menschen sind allein an ihrem Linheil schuld, weil sie in oksultem Wahn sich von Priesterkasten umnebeln lassen und ließen und ihnen folgen und folgten.

### Ende der "sichtbaren", Aufstieg der "unsichtbaren" Priesterreiche

Bon Dr. med. Mathilde Lubenborff

In der Folge 21/38 unserer Zeitschrift gab ich einen kleinen Teilausschnitt aus dem vor allem Volke sich abspielenden Kampf der Priesterkasten um die Weltherrschaft, wie er zur Stunde in England tobt. In der gleichen Folge richtete Walter Löhde den Scheinwerfer auf das Bündnis des Papstes mit den jüdisch-freimaurerischen Kommunisten in Frankreich, das uns so recht zeigt, in welchem Ausmaß die christlichen und die kommunistischen Streite nur Sektenstreite sind. Der jahwehungläubige "atheistische" Kommunist ist nur ein unartiges Kind des Kommunismus. Er selbst rüttelt keineswegs an der Jahwehherrschaft und geht deshalb auch getrost einmal mit römischen Jahwehdienern zusammen, wenn es eben politisch zur Stunde wichtig ist.

All diesen sichtbaren Priesterkastenstreit und die tiefe Verquickung des Christentums mit dem Judentum hat der Feldherr in jahrelanger Volksaufflärung den Menschen, die auf ihn hörten, so eindringlich klar gemacht, daß sie schon zu selbständigen Kämpfern und Aufklärern des Volkes wurden. Die Priesterkasten selbst, nicht mehr "in dreifache Nacht gehüllt" wie einst, scheinen in ihrem unverständigen Handeln fast von dem Wunsche beseelt zu sein, des Feldherrn Worte in ihren Handlungen vor allem Volke

zu bestätigen.

Doch "mitten im Ringen", so sprach der Feldherr in seinem Vermächtnis, das er gegen Ende des Jahres 1936 geschrieben hat, ruse ihn der Tod aus dem Kampse. Und fürwahr, mitten im Ringen hat uns der Tod grausam den Feldherrn genommen. Aus ernsten Gründen hielten wir sehr lange noch damit zurück, dem Volke die Gesahr der tibetanischen Priesterkaste zu zeigen, denn wir wusten, mit welchem Alchselzucken und mit welcher fahrlässigen Gleichgültigkeit die Deutschen an dem Oksultismus vorübergehen, als sei er eine Spielerei für halbverrückte Leute, die niemals Weltgeschichte und noch dazu für des Deutschen Volkes Freiheit unheilvolle Weltgeschichte gestalten könne. Seit wenigen Jahren erst haben wir damit begonnen, die politischen Weltherrschaftziele der asiatischen Priester dem Volke eingehend zu enthüllen. Auch dieser Teil des Kampses hatte schon Ersolge. Nur da und dort einmal aber haben wir

<sup>6)</sup> Siehe das Werk meiner Frau: "Das Gottlied der Bölker. Eine Philosophie der Rulturen".

bisher erwähnt, daß hinter den Kämpfen, die man vor Laien führt, als noch weit gefährlicher das Ringen einer "unsichtbaren" asiatischen Priesterkaste um die Weltherrschaft steht. Sie wirkt mit "esoterischen" Geheimlehren an eingeweihte Kreise und will die "exoterischen" Religionlehren des Christentums, Buddhismus, "Wuodanismus" u. a. überwinden; diese Religionen — so sagt sie — wären einst für "die große Masse der Menschen" entstanden, weil diese ohne Sinnbilder, ohne Kulthandlungen usw. nicht auskäme, stammten aber alle aus der "einen, ewigen, esoterischen Religion".

Mitten in dieser Aufflärung stehen wir heute noch. Es gilt den Menschen zu zeigen, daß die Verbreiter der "esoterischen, ewigen Religion", die die Grundlage aller dieser "exoterischen" Religionshsteme sei, weit gefährlicher sind in ihren Wegen und Zielen. An die Stelle der von der "Csoteris abgeirrten" exoterischen Glaubenslehren wollen sie nun die "ewige unerschütterliche" Religion stellen, die alle Völser einen soll, jedem dabei völsische Sigenart belassend. Allerdings nur Aluserwählte sollen eingeführt werden, Aluserwählte, die dann, selbst "von Gott gelenkt", die Völser lenken.

Es sind diese Bestrebungen unendlich viel gefährlicher, als die Bemühungen der verschiedenen Priesterkasten, trot aller Aufslärung der Völfer, trot allen Fortschritten der Wissenschaft, die "exoterischen" Religionspiteme zu erhalten. Die "esoterische Religion" streift auf der einen Seite so viel ab, was die Wissenschaft widerlegt hat, und zeigt auf der anderen Seite dem Rasserwachen ein so gefährliches Entgegenkommen, daß unendlich viele Menschen ihr verfallen werden. Das Zeitgemäße, was diese Prediger der "esoterischen eiwigen Religion" auf ihre Fahne geschrieben haben, ist der Kampf gegen die Priesterkasten und die Verkündung der Tatsache, daß die Menschen einen Mittler zu Gott, also auch Priester, gar nicht brauchen. So stehen denn diese Propheten, die von Assien geleitet sind, dort ebenso rege predigen wie in anderen Erdteilen, scheindar und rein äußerlich geradezu in Ibereinstimmung mit unserem Kampfziele, das der Feldherr schon so weitgehend sieghaft versocht: Befreiung der Völfer von den Priesterkasten, den überstaatlichen Mächten.

Jüngst flog uns eine im Jahr 1901 geschriebene Geheimschrift zu, die dies asiatische Ziel der Zerstörung der herrschenden Priesterkasten der Religionschsteme, Judas, Roms, des Protestantismus und der Freimaurerei "Eingeweihten" verkündet. Dies Wirken asiatischer weltmachtgieriger geheimer Sendlinge in den europäischen Staaten scheint auf den flüchtigen Blick sich so sehr mit dem Geisteskampf des Haufes Ludendorff zu decken, daß der Wahn entstehen könnte, der Feldherr habe mit seinem gesamten Rampf solchen weltmachtgierigen asiatischen Mächten förmlich einen Dienst getan. Daß das Gegenteil davon der Fall war, wird dem Leser am Schlusse meiner Ausstührungen, wie ich hoffe, leichter begreislich sein. Dann wird er verstehen, weshalb unser Haus trot solcher scheindar gleichen Rampfrichtung von Alnbeginn an auf das heftigste gerade von den Alsiaten bekämpft wurde als gefährlichster Gegner, der mit jedem Schritt der Volksaufslärung und mit jedem Schritt des Hinsührens zur Deutschen

Gotterkenntnis all ihren Plänen zugleich erstmalig größte Gefahr bedeutete. Blicken wir also einmal zunächst etwas tiefer in die esoterische ewige Religion. die da verkündet wird, um das zu verstehen.

Es handelt sich bei den esoterischen Predigern der "all-einen, ewigen Religion" wieder um eine Weltmacht erstrebende Gruppe: die Eingeweihten; statt des Namens Priester ist auch u. a. noch der des Meisters, des Weisen u.ä. gewählt. Was aber lehren sie? Blicken wir näher hin, so sehen wir, daß Wahnlehren, die seit je auch den Buddhismus zum zuverlässigen Sattel der Priesterherrschaft machten, sorgsam von ihnen gehegt und gepflegt werden.

Ich habe in den Folgen 24/37 und 1/37 unferer Zeitschrift, in den Auffähen "Drei Errtumer und ihre Folgen" und "Ein falscher Mafftab", wie ich hoffe, allgemeinverständlich genug die drei Wahnlehren gezeigt, Die wegen ihrer unheilvollen fnechtenden Wirfung auf Gläubige und ihrer Weltmacht sichernden Wirkung für die Priefter von den verschiedenen Religionsnstemen seit ie wirksam angewandt wurden. Wegen der hohen Bedeutung diefer Erfenntnis für das Volf und die Völfer hat der Feldherr mit dem seinen den ersten Auffat als Sonderschrift im Ludendorff Berlag erscheinen laffen.1) Diese Schrift wird immer wieder dem Bolfe auch in Vorträgen nähergeführt werden. Die Wahnlehren von dem Schickfal lenkenden Gotte, von dem Gewiffen als einer zuverläffigen Stimme Gottes in der Geele des Menschen und die Wahnlehre von dem Leben des einzelnen Menschen nach dem Tode zeigte ich in ihrer Wirkung auf die Menschen und die Brieftermacht. Ich nannte sie die Kernpunkte der Religioninsteme, die den einzelnen Menschen in Sklavenabhängigkeit von Brieftern und somit auch die Bolfer unter die Thrannei weltmachtgieriger Briefter bringen und ohnmächtig für die Volkserhaltung machen.

Nachdem diese Erkenntnis wieder und wieder den Lefern bom "Beiligen Quell Deutscher Kraft" gegeben wurde, werden fie wohl genügend fest in diesen Tatsachen als selbständige Aufklärer des Volkes stehen, um nun einen weiteren Schritt mitgehen zu können. Die Anftürme der Wiffenschaft gegen die Wahnlehren der Religionen waren allmählich so heftig und fo erschütternd für die herrschenden Religionsnsteme geworden, daß es nicht an flugen Menschen fehlte, die es voraussahen, daß die Zage der Briefterherrschaft zum mindeften in den Bolfern, die der Forschung der eraften Wiffenschaften besonders fruchtbar dienten, vielleicht doch gezählt fein könnten. Und siehe da, offenbar ebenso beseelt von dem Wunsche. Einfluß auf die Bolfer zu bekommen und fie zu lenken, wie einft Priefter der Religionshifteme ihn erlangten, streiften fie an deren Irrlehren soviel ab, daß ein Einklang mit allen naturwiffenschaftlichen Ergebniffen leichter vorgetäuscht werden konnte, und es blieb von dem gangen Gebäude der Mahnlehren nur wenig übrig. Alber das, was übrig bleibt, enthält dennoch die wichtigsten Wahnlehren der Religionshifteme, die Macht über die Menichen sichern! Unter eifriger Beteuerung, daß die Menschen einen Mittler nicht nötig hätten, daß Gott in ihnen felbst wohne, daß alle Kult-

<sup>1)</sup> Sonderdrud "Die Stimme des Blutes", enthaltend den gleichnamigen Aufsatz des Feldherrn und die Abhandlung von Dr. M. Ludendorff "Drei Irrtumer und ihre Folgen".

und Gottvorftellungen für die Eingeweihten nicht bestehen, finden fie den Weg zu dem wiffenschaftlich denkenden Menschen! Auch ihre Lehre, daß Gott und das Weltall eine unlösliche Einheit find, wirkt ebenso überzeugend wie anziehend. Die angeführte Lehre, daß das All von Gott gelenkt werde, wird allerdings als wichtiger Wahn beigegeben!

Da ferner plumper Wahn bor der Einweihung im übrigen nicht geboten wird, fo scheint alles im Ginflang mit ber Wiffenschaft zu ftehen. Ja, die Getäuschten hören sogar, daß die Berfönlichkeit des einzelnen Menschen nach dem Tode aufhört. Nun find sie um so überzeugter. daß es sich hier nicht um eine Wahnlehre, sondern um Wahrheit handelt. Erst lange, nachdem der Lauschende Vertrauen gewonnen, wird ihm dann allmählich enthüllt, was an plumperen Wahnlehren ganz ebenso wie in den eroterischen Religionshstemen die Machtstellung der Meister sichert. Nun erfährt er: fterblich ift die Perfonlichkeit, aber ewig ift die "Ichheit". Sie besteht schon so lange wie das Weltall selbst. Sie tritt nach dem Tode wieder und wieder in einen neugeborenen Menschen. Die Alrt des Handelns und der Grad des Erfennens, den ein Mensch innerhalb seines Lebens erreichte, bestimmt mit der Gesekmäßigfeit von Urfache und Mirtung die Geistesebene, auf der er dann wiedergeboren wird. Das Schickfal, das er in diesem Leben erfährt, ist also die folgerichtige Antwort auf fein Verhalten in dem vorangegangenen Leben.

Allso Gott lenkt das Geschehen, und das Ich erlebt die Wiedergeburt und trägt die Folgen für das Sandeln in einem weiteren Leben. Mit anderen Worten, die wichtigften Wahnlehren. Die jederzeit Berrichaft über die gläubigen Menschen und ihr Handeln gestatten, sind auch hier zu

finden!

Recht gefährlich für die nordischen Völker ist es, daß die "ewige esoterische Religion" sich der raffischen Eigenart des nordischen Menschen recht weitgehend anhaßt, da sie zum mindesten unter den nordischen Völfern betont, die Schicksalelehre, die Lehre vom "Rarma" fei ein eroterisches Albiveichen der alten "armanischen" Lehre vom "Garma". Diese aber lehre, daß das Schickfal vom einzelnen Menschen mitgestaltet werde. er sei ihm also keineswegs tatenlos verfallen.

Wie glaubt nun, so wird mancher Lefer mich fragen, die Schar der "Eingeweihten" dieser "esoterischen etwigen Religion" bei folcher Abstreifung aller äußeren Macht durch Kultforderungen bennoch zu nötigem

Einfluß und Macht zu gelangen?

Nun, die Geheimlehre ift im Besik einer noch weit mächtigeren Wahnlehre, als fie den Prieftern des Chriftentums 3. B. zur Verfügung fteht. Gie ist im Besitz der gleichen Wahnlehre, die die Freimaurer an ihre Meister veriflat. Gie fagt ja, daß nur der Eingeweihte im Vollbesit, der Weisheit ift. Der Schüler aber, der fo gang allmählich eingeweiht wird, muß immer wieder um Rat fragen, wie fein Ich handeln foll, damit es nicht als notwendige und unausbleibliche Folge irrigen Handelns nach seinem Tode auf einer "tieferen Geistesebene" wiedergeboren werden muß. Wir feben also hier eine Priesterherrschaft, die keineswegs wie die der "eroterischen" Religionstifteme die Lehre offen predigt, die Anivei-

fungen weitgehend ein für allemal gibt, den perfonlichen Einfluß auf gelegentliche Zwiesprache oder Ohrenbeichte beschränkt, sondern wir fehen eine eingeweißte, vor der Welt "unsichtbare" Priefterherrschaft, die ihren "Schülern" dauernd unentbehrlich bleibt, fie dauernd berät, ia, Gehorfam verlangt! Da fie nun außerdem das allmähliche Einweihen eines Schülere als eine große Auszeichnung für ihn bezeichnet, fehr forglich auswählt und vor allem an die Menschen herantritt, die für ihre Herrschaftziele wichtig werden können, fo ift fie trok dem genannten Bergicht auf äußerliche Stellung eroterischer Priefterkaften weit mächtiger als Diefe eben durch die Geheimhaltung des "Weistums" felbst, verbunden mit den

genannten Offultwahnlehren.

Stellen wir une nun in allen Völkern der Erde eine Schar folcher, den Sturg der Briefterreiche der eroterischen Religionshifteme flar boraussehender eingeweihter Meister vor, die fich in Japan den japanischen, in China Den chinefischen, in den nordischen Bölkern den nordischen, in romanischen Bölfern den romanischen ererbten Gigentumlichkeiten weitaehendit anhaßt, fo ermeffen wir einigermaßen die Große der Gefahren. Gie erhöhen fich noch dadurch, daß in den Ländern, in denen das Bolf felbit ftarte Reformbedürfnisse auf religiösem Gebiet zeigt, folchem Wollen denkbar weit entgegengekommen wird. Die Feindschaft gegen die Briefterreiche der eroterischen Religioninsteme in einem folchen Bolfe wird freudig aufgenommen und geschürt, und es wird auch eine Art Reform ber Religionsniteme für die Laien geboten, denn alle will man ia nicht einweihen. Man baßt sich da weit den raffischen Eigenarten, auch dem Raffeerwachen felbst an. Man lehrt etwa in nordischen Bolfern die alten Beden als Quelle des reinsten Armanismus, oder man gibt die "von den Irrtumern gereinigte" Edda. Ober, wenn das Esriftentum noch Macht befigt, bietet man an Stelle der "Briefterverzerrung" und des "Baulinischen Chriftentums" die "reine Jefustehre" oder an Stelle der "Briefterperzerrungen des Buddhismus" den "Allt-Buddhismus". Falls man 3. 3. in mohammedanischen Bölkern seine Berrschaft errichten will, so wettert man gegen das Kalifat und gibt die reine Lehre des großen Bropheten Mohammed. Alber man fann auch getroft feine Berrschaft errichten, wenn man, wie 3. 3. in Sowietrugland, die geknechteten Laien atheistisch fein läßt. Aluserwählte aber einweiht.

Lingläubig schüttelt der gute Deutsche den Kopf, wenn man nun fagt, daß ein folches "esoterisches, geheimes, unsichtbares Brieftertum" mit seiner Offuitlehre von der Wiedergeburt der Ichheit politische Macht erftreben könnte. Ich sprach gerade von Rugland, und Rugland ist das Land, das den Zweifelnden recht gründlich belehren könnte. hat etwa Juda im Sowjetreiche wirklich im vollen Ausmaße die Macht behalten, die es durch die Millionen Morde der Revolution sich zu sichern hoffte? Hat etwa Rom, in beffen Augen diefe graufame Revolution, wie jener Mönch Chrhsoftomos Baur strahlend sagte, die "religiöse Gendung" hatte, mit den orthodoren Regern "reinen Tisch zu machen"2), wirklich seine bis

<sup>2)</sup> Im "Baner. Rurier" v. 8. 3. 1930, vergl. "Die religiose Sendung bes Bolichewismus, sagt Rom" von General Ludendorff, Folge 16/36.

zur Stunde mit so viel Eiser erfüllte Bestrebung erlangt? Hat etwa der römische Katholizismus im Sowjetreich sein Ziel wirklich erreichen können nach dem Mord an den orthodoxen Priestern? In dem katholischen Blatt "Schönere Zukunst" stand im Jahre 1931 am 15. 11. noch zu lesen:

"über alle erhebt sich heute der heilige Geist der Kirche auch in den nichtkatholischen Ländern. Es wird die Zeit kommen, da der Nachfolger Christi auf dem päpstlichen Stuhl die Bölker der ganzen Erde in seiner Hürde vereinigt sehen wird zum Heil der Menscheit. Der Bolschewismus schafft die Möglichkeit, daß das starre Rußland katholisiert wird. Durch die Beseitigung gewisser reichsdeutscher Dynastien ist ein Sindernis der Nekatholisierung Deutschlands beseitigt worden. Der Sieg freier Gedanken in England und Nordamerika wird der Ausbreitung des Katholizismus zum Borteil."

Wer aber heute, sieben Jahre später, die Zustände in Rußland genauer betrachtet, der weiß, daß Rom trot manchen errungenen Erfolgen heute nicht mehr so sicher sein kann, daß der "reine Tisch", den der Bolscheiwismus gemacht hat, für Rom gemacht wurde. Der Sturz der orthodoxen Priesterkaste in Rußland wurde machtpolitisch, so dünkt uns, weit mehr von dem höchsten Lenker der Welt im Inneren Alsiens benutt, dem "unsichtbaren" Herren der Erde, von dem in dem Aufsate "Priester, Götter, Politik" in der Folge 21/38 berichtet wurde.

Von Osten soll das Licht kommen, nach Westen über die Völker der Erde leuchten, und viel wurde schon unbekümmert um das ungläubige Kopfschütteln der Menschen, die man aufklären will, erreicht. Aber ein wichtiges Ereignis läßt es möglich erscheinen, daß eine gewisse Anderung im Plan der Durchführung dieser Weltherrschaft eingetreten ist. Der eben genannte Aufsah brachte uns die hochwichtige Tatsache, daß zum ersten Mal kein Panschen Lama und kein Dalai Lama leben, daß also in Tidet, auf dem Dache der Welt, die höchsten Instanzen sehlen, die notwendig sind, die Kinder, die als neue Oberlamas erkannt werden, zu bestätigen.

Und während dieses sehr bedenklichen Zustandes hören wir, wie ein großer Prophet aus den Büchern der Weisheit eine Stelle verkündet, die das Ende des lamaistischen Priesterspstems vorausgesagt hat, und der zur "reinen Lehre" zurücksühren will. Sollte der unsichtbare Herr der Welt es also an der Zeit halten, nun, da die anderen äußerlichen Priesterreiche der Religionshsteme zu fallen drohen, auch das lamaistische äußerliche Priesterreich, weil allzu besehdet und allzu sehr enthüllt (!), schwinden zu lassen und in Assien auch mit den gleichen unsichtbaren Meistern auszuksommen, wie er sie bisher in all den Ländern anwenden mußte, die noch mächtige Priesterreiche haben? Die Zukunft wird es erweisen. Alber niemand möge glauben, daß, wenn auch dieses äußerliche, höchst bedenkliche, einen recht kummervollen Andlick gewährende lamaistische Priesterreich schwindet und durch ein unsichtbares, oksultes erseht wird, die Lage der Völker etwa weniger gefährlich wäre.

Ein achselzuckendes Lächeln über den Offultwahn der Geisteslenkung des Weltgeschehens durch den unsichtbaren "Herrn der Erde" und den Offultwahn der "Wiedergeburt der Ichheiten", den Offultwahn, daß die Eingeweihten voll des höchsten Weistums seien und die erhabensten unter den Ichheiten nun einweihen und beraten, ändert nichts an der Gefahr.

Run wird der Lefer es eher begreifen, weshalb denn des Feldherrn Strategie dem Bolfe zunächst die sichtbaren, auffälligen Machthaber Europas und Schädlinge des letten Jahrtausends, Juda und Rom, ihre Art Geschichtegestaltung, aber auch ihre Art und Weise der Geelenknechtung enthüllt hat. Die personliche Erfahrung des Einzelnen im Bolf, ein Blick nur auf die Jahre des Weltkrieges und auf die Revolution half da all unfere Volksaufflärung zu bestätigen, und fo wuche die Zahl der voll Aberzeugten. Verfänglicher für die Alfiaten aber war es, daß wir bom ersten Tage an bei der Enthüllung des Juden, dann des Freimaurers, dann Roms, dann der Chriftenlehre und endlich der offulten Geheimorden immer wieder vor allem das Wesen der Wahnlehren und ihre Wirtung auf die Menschenseele, das induziert Irremachen, nachgewiesen haben. In ihrem Wesen und in ihren wichtigen Machtmitteln auf das Volk standen sie alle da enthüllt, nicht nur in ihrem politischen Handeln. Da nun aber die esoterische, geheime, unsichtbare afiatische Priesterkaste, wie ich hier furz gezeigt habe, die gleichen Wahnlehren in etwas veranderter Schattierung gibt und genau fo die Geelen frank macht und fnechtet, fo ift es nun ein leichtes, den verborgenften, Weltmacht erftrebenden Herrn der Erde in das flare Licht der Enthüllung zu stellen.

Nichts hätte den offulten, esoterischen Priefterkasten so verhängnisvoll sein können, als unser Kampf nach gleicher Nichtung, aber mit vollkommen anderen Mitteln und völlig entgegengesetten Zielen. Lieber hätten sie die eroterischen Priesterreiche noch lange äußerlich an der Macht gesehen, als unseren Kampf erleben zu müssen, der vor allem den Offultwahn aller Religionshsteme und seine Auswirkung auf die Menschenselen so hell beleuchtete. Daher denn auch der abgründige Haß derer, die uns nun dienten, da auch sie gegen Priesterkasten und gegen Juda und Freimaurerei kämpsten, sie leisteten uns Hilfe, und dennoch führte der Feldherr die Ausstlärung über den Offultismus so rasch voran, wir gaben auch in der Deutschen Gotterkenntnis die befreiende Hilfe, so daß der Sturz der exoterischen Priesterkasten nicht mehr die Verdunkelung durch den assatischen Offultismus im sicheren Gefolge haben wird.

Weise ließ der Feldherr die Lage reisen, bis er vor wenigen Jahren zum ersten Mal und dann immer wieder den Blick des Volkes zu dem Dach der Welt, Tibet, und auf die Weltmachtwünsche asiatischer Priester hinlenkte. Auch hier wieder zunächst die exoterische Priesterkaste, Dalai und Panschen Lama, ausweisend, um dann zu der esoterischen hinzuführen.

In allen Weltteilen sind unsere Aufklärungiverke, sie können nicht mehr getilgt werden, in allen Weltteilen sind die Werke Deutscher Gotterkenntnis, sie können nicht allerorts vernichtet werden, und die Schar der Aberzeugten wird dafür sorgen, daß die Aufklärung und das Hinführen zu der Gotterkenntnis auch nach des Feldherrn Tode weiterschreitet. Die Deutsche Gotterkenntnis aber ist ein Vollwerk gegen alle Weltherrschaftgelüste durch Oktultwahn, sie stellte der Feldherr für die Zukunft sicher, ehe er die Augen schloß — an ihr wird assatischer Okkultismus scheitern.

#### Das Einbruchstor des assatischen Okkultismus.

Von Dr. med. Mathilde Ludendorff

Ganz wie ich es mir dachte, hatte meine Abhandlung "Ende der fichtbaren, Alufftieg der unsichtbaren Briefterreiche" nach ihrem Erscheinen bei Menschen, die die Gefahren unterschätzen und die Empfänglichkeit so vieler Menschen für Offultverseuchung nicht zu kennen scheinen, starken Zweifel ausgelöst. Wie sollte, so meinen sie, ein rasseerwachtes Volk so plumpe Versuche, einen Mantel der Raffetumlichkeit um alte asiatische Oktultlehren zu legen, nicht rechtzeitig erkennen, nicht ablehnen. Sie scheinen ihre Alugen zu schließen ober sogar in einen Dornröschenschlaf verfallen zu sein, wenn sie nicht merken, was sich in Europa ereignet. Die großen Goldschätze asiatischer Priesterkasten wurden nicht umsonst zu so unermeßlichen Beständen angehäuft, wie sie une in der Schrift "Vom Dach der Welt", die soeben erschienen ift, genannt werden. Es ift Zeit für Alfien, diesen hort sinnvoll zu verwerten. Alls Folge deffen sehen wir immer mehr zunehmend die europäischen Völker und auch Amerika mit Vorträgen, Auffägen, Vorführungen überhäuft, die das "afiatische Weistum" in das rechte Licht rücken, die allen Widerstand in gesunden Geelen als

"Mangel an Philosophischer Begabung", ja sogar als Zeichen einer gewissen Krankhaftigkeit bezeichnen. 83 Deutsche Irren- und Nervenärzte haben, wie die Salzburger Chronik vom 3. 9. 37 nach einer Münchner katholischen Kirchenzeitung mitteilt, als Fachärzte gewarnt, den christlichen Glauben aus den Herzen der Jugend zu nehmen, wobei dann die Zeitung an Nietssches Geisteskrankheit erinnert und schließt: "Der Unglaube ist der Bazillus des Irrsinns".

Nächstens werden wir auch schon soweit sein, daß es heißt, die Alblehnung des asiatischen Okkultismus sei "der Bazillus des Irrsinns". Warum sollte dies wundern? Künstlich geisteskrank Gemachte verhalten sich ähnlich, wie die tatsächlich Geisteskranken. Alls ich in einer psichiatrischen Klinik als Arzt tätig war, erlebte ich es ebenso oft wie jeder andere. Facharzt, daß die Geisteskranken die Alblehnung ihrer Wahnspiteme als Beweis des Irreseins des behandelnden Arztes bezeichneten!

Nicht nur die ewige "esoterische Religion" darf sich in Europa und Almerika schon getrost vernehmen lassen, nein, indische Aogakünstler zeigen sich in allen Ländern Europas und Almerikas schon vor Arzteversamm-

lungen der Klinifen. Die Fachleute laffen die Vorführungen über fich ergehen, und in der Preffe stehen, wie immer in folchen Fällen, halb fritische Albhandlungen, die aber doch gemahnen, diese indischen heiligen Dinge nicht lächerlich zu nehmen, fie verdienten immerhin doch Ernit! Und was erdreiften sich dabei solche Aogakünstler unter anderem vorzuführen? Das hifterische "Ruminieren", d. h. die Kunft, die bei der großen Shifterie fehr häufig auftaucht und noch recht entfaltet werden kann, die Runft des willfürlichen Erbrechens vorher verschluckter Gegenstände. Im Jahre 1913 habe ich in meiner Schrift "Moderne Mediumforschung" nachgewiesen, daß das Medium in der Sikung, die ich anschaute, solche vorher heruntergewürgte Gazefeken herauswürgte und dann aus seinem Mund hängen ließ. Ein Facharat für Nerven hatte zu dieser Schrift einen Beitrag geschickt und darauf hingewiesen, daß das gleiche Kunftftück auf der Oktoberwiese von einem Zauberer vorgeführt wurde, der sogar lebende Frosche an Stelle des Gazefegens verschluckte und wieder ruminierte. Seute find wir schon so weit. daß Alrate sich berartiges nicht als einen belanglosen Fall der Rumination, sondern als für die Körber- und Geelenkräfte bedeutsame Nogakunst vorführen lassen. Ich dächte doch, das ist ein Fortschritt in der Offultverblödung recht nennenswerten Grades! Es wird nicht mehr lange dauern, dann werden die Völker Europas von Fakiren überschwemmt sein. Diese werden gläubigen Fachleuten und Laien die Kunftstücke vorführen. deren "Geheimnis" sich ein hollandischer Konful vor dem Weltfrieg in Indien von Fakiren für gutes Geld gekauft hat. Intereffant wird es, wenn wir in Europa so weit find, daß alle Simptome katatonischer Starre, wie die Fakire sie aufweisen, plöglich umbenannt sind, plöklich ein wunderbares Können seelisch besonders konzentrierter Menschen, die Gott nahe sind, heißen werden. Dabei herrscht in Europa noch nicht einmal das Klima, das den extremen Irrfinn religiöser Wahnlehren in Tibet und Indien foviel leichter entschuldigen läßt. Brütende hipe im Wechsel mit Regenzeiten erklären uns die geminderte Widerstandskraft. Für Europa gibt es hierfür aber keinerlei mildernde Umstände. Es ist ein erschreckendes Zeichen, wie rasch sich die Opfer aus den Gold- und Edelsteinschäken von Tibet für die Weltmachtgier der affatischen Priesterkasten "bezahlt machen"!

Bliebe es dabei allein, so könnten wir immerhin noch hoffen, daß ein gut Teil Menschen sich gefund erhalten, sich auch nicht "trainieren" lassen, bis sie sich selbst jederzeit einschläsern können.¹) Weit gefährlicher und bisher auch schon erfolgreicher sind aber alle jene in meinem letzten Aufsahe angedeuteten Bemühungen, die asiatischen Grundlehren der Wiedergeburt und des vorbestimmten Schicksals, sowie der Bedeutung eines durch Jahrtausende geheim gehaltenen Weistums der Auserwählten in weite Kreise zu bringen, um die Gläubigen geheimordensmäßig zusammenzusassen. Bei diesen Bestrebungen wird gewöhnlich den bisher noch als Laien betrachte-

<sup>1)</sup> S. Folge 2/37 "Am Heiligen Quell", bort zeigte ich, daß heute schon von Arzten empfohlen wird, die erste Stufe indischer Okkultverblödung, nämlich die Runst der Selbst-hypnose der Hypteriker und gerade der gesunden Jugend anzudressieren.

ten Außenstehenden gegenüber eine Einbruchspforte benützt, die besonders bei den rassisch Erwachten weit offen steht.2)

Hierbei zeigt sich das Unheil, daß die Erfenntnisse, die ich in meinen Werken niederlegte, mit so viel Eifer totgeschwiegen werden. Mich wundert das nicht. In bitterster Feindschaft müssen ihnen alle priesterlichen Oksultiehren gegenüberstehen, sind sie doch Rettung der Völker vor allem Oksultiehren, und daher der Weg zur Freiheit. So wird denn eifrig gewacht, daß mein Name nicht genannt werden darf, wohingegen man Einzelteile aus meinen Werken im Wortlaut herausnimmt, um sie dann mit Oksultiehren zu vermengen und ungefährlich zu machen. Wir hören da von der "Volksseele im Unterdewußtsein", wir hören von der "Art ihrer Wirksamseit auf das Bewußtsein" und könnten die Seitenzahl meiner Werke nennen, wo das alles steht! Dann aber wird abgebogen zu Okkultlehren, und dieses Gebräu wird den rassisch Erwachten gegeben.

Andere waren für solche Wege des Geistesdiebstahls aus moralischen Gründen nicht zu haben. Gie geben das offulte Weistum, das fie felbst voll erzeugt haben. Die Einbruchspforte, die sie wählen, ist die "Rückfehr zur germanischen Weltanschauung". Gie steht weit offen. Denn von den Zuhörern, zu denen sie sprechen, hat noch niemand etwas von dem gehört, was ich in meinem Werke "Das Gottlied der Völker" nachgewiesen und in der Schrift "Höhenwege oder Albgrunde" volkstümlich fehr leicht faßlich niedergelegt habe. Der "Mhthos" unserer Alhnen hat wie jeder Mithos lette Fragen des Lebens nach dichterischer Eingebung beantwortet. War doch die Gehnsucht nach Alntwort auf die letzten Fragen immer in den Menschen groß. Hat der Mythos auch noch keinen Anspruch erhoben, unantaftbare Wahrheit zu fein, und hat er deshalb die Geele nicht so vom Göttlichen trennen können wie die Wahnlehren der Religionen, so bedeutet der Mithos dennoch schon Gefahr für den Menschen. Die letzten Fragen des Lebens konnten erft dann im Ginklang mit der Tatfächlichkeit beantwortet werden, als fich das Erleben der Geele mit der Erforschung ber Erscheinungwelt, die die Naturwissenschaft geboten hatte, einen konnte. Der Mithos konnte unsere Alhnen auch deshalb nicht so gefährden, weil ihr Bernunfterfennen noch weit hinter dem unferen gurudftand. Unfer Bolf hat unter dem artfremden Christentum in Naturforscherarbeit Unerhörtes erreicht. Klare Erfenntnis steht hier an Stelle von Unwiffenheit. Wenn unfere Vorfahren glaubten, daß der Gott Donar mit bem Sammer schlüge, wenn er blitte und bonnerte, so einten fie diesen Mythos mit ihrer praktischen Erfahrung, daß der Blit in hohe Bäume einschlägt, und setten ihr Haus an hohe Eichen, die sie Donar weihten. Es erlebten die Menschen die Tatsache, daß der Blig das Haus selbst schonte, eine Zatsache, die sie vertrauensvoll an der irrigen mhthischen Vorstellung festhalten ließ. Rückfehr zur germanischen Weltanschauung könnte nun dazu führen, daß man den Menschen zumutete, statt dem klaren Wiffen über die Entstehung des Gewitters fich wieder in die Vorzeitunsicherheit zu begeben, statt Blikableiter zu verwenden, das Haus nahe an hohe Bäume zu bauen und im übrigen so zu handeln, daß Gott Donar nicht zürne!

Träte man mit diesem Beispiel an das rassisch-erwachte Volk heran, so wäre es sicherlich leicht davon zu überzeugen, welch eine Torheit ihm zugemutet wird, wenn man es zu den Irrtümern der alten Germanen zurückführen wollte. Dergleichen wurde im 18. Jahrhundert mit Ersolg versucht. Heute überläßt man das einzelnen kleinen Sekten, läßt die ganzen Söttervorstellungen beiseite, disputiert auch nicht mehr darüber, wann und von wem sie eigentlich überhaupt erst eingeführt seien, sondern man faßt die rassisch Erwachten an ganz anderer Stelle, und zwar zufällig gerade an der Stelle, auf die es den asiatischen "esoterischen" Priesterfasten ankommt. Zeder Deutsche, den sie von dem überzeugt haben, was sie wollen, verbreitet dann von sich aus voll überzeugt das Steiche.

Die Wiedergeburtlehre und die Lehre von dem von Schickfalsmächten bestimmten Schickfal sind der Kernpunkt asiatischer Priesterherrschaft. Nun denn, so lehrt man sie die germanische Auffassung über die Wiedergedurt und findet zum Glück als Schluß des Liedes von Helge Hundingstöter die Stelle:

"Das war Glaube in der Vorzeit, daß die Menschen wiedergeboren würden, aber das wird nun alter Weiber Aberglaube genannt. Von Helge und Siegrun wird gesagt, sie seinen wiedergeboren worden, und da hieß er Helge Haddingenheld und sie Kara Halfdansstochter und war auch da Walkure."

Von dieser Stelle läßt man den ersten Satz weg und überzeugt dann seine Hörer, die Germanen haben an die Wiedergeburt geglaubt, wollen wir überhaupt wieder Germanen werden, so müssen wir also zu diesem artgemäßen Glauben zurücksinden! Weh den Deutschen, sollten sie sich zu solchem Wahnsinn nur deshalb nicht bereitsinden, weil an jener Stelle auch der erste Satz, daß die Wiedergeburtlehre nur noch alter Weiber Alberglaube sei, abbringen ließen. Umsonst hätten wir die tausendsährige Unheilszeit der Gewaltbekehrung zur jüdischen Bibel durchgemacht, umsonst wäre das Blut von Millionen geflossen, würden wir die Errungenschaften der Forschung in der tausendsährigen Unheilszeit unterschäßen und zu mythischen Dichtungen der Vorzeit zurücksehren.

Ehe man den Deutschen solchen Wiedergeburtaberglauben als Heimfehr zum Germanismus anpreist, versucht man in die Einbruchspforte "Heimkehr zur artgemäßen Weltanschauung" oft auf andere Weise einzudringen. Wir lesen im "Stuttgarter Neuesten Tageblatt" vom 15. 2. 38:

"über das Problem von Schuld und Schickal im Germanischen' sprach am Dienstag abend Professor Dr. Hauer-Tübingen in der Württembergischen Verwaltungsakademie; damit fand die Vortragsreihe dieses Winters ihren Abschluß. Das Thema und der Name des Vortragenden haben es bewirkt, daß der große Hörsaal der Technischen Hochschule in der Keplerstraße noch einmal dicht besetzt war. Am Schluß dankte starker Beifall für das Gebotene.

Im Germanischen haben wir, so führte Professor Dr. Hauer etwa aus, eine ganz ans bere Auffassung von Schuld und Sünde durch bösen Willen in die Menschheit hereinz gekommen. Der Heilsplan des Christentums kennt ihre Tilgung durch die Gnade; er ist bestrebt, die schuldlose Weltordnung wieder herzustellen und eine Menschheit zu schaffen, die in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott lebt. Demgegenüber gehört im Germanischen

<sup>2)</sup> Ich beutete in meinem letzten Auffatz an, daß die Karma-Lehre von solchen Menschen als verzerrt bezeichnet wird. Manchmal erzählt man ihnen von einer Garma-Lehre, die altarisches Weistum oder Armanismus oder Germanismus sei.

bie Schuld wie bas Schidfal jum Menschsein als solchem und gur Geschichte als folder. Geldichte, im gielfraftigen Ginne, gibt es nicht ohne Schidfal, ohne Schuld. In Diefer Tragit ftehen wir, folange wir Menichen find. Denn Leben ift bas aus den verichiedenen Lebensbereichen Servorgegangene, das in dem Rampf, ben fie naturnotwendig gegeneinander führen, Geborene. Weil die Berlegung von bestimmten Lebensbereichen, Die gegeneinander fteben muffen, damit Geschichte werden tann, immer wieder eintritt, tann man nicht leben ohne Schuld.

Alles ift bestimmt! Folgt nun baraus, daß der Mensch, nach germanischer Auffassung, unfrei ift? Un Beispielen aus ben germanischen Selbenfagen zeigte ber Bortragende, bag Die Schidsalsmächte ihre Grenze haben an ber inneren Gelbitbehauptung des lieghaften, um ben Ginn feines Befens und um feine Ehre fampfenden Menichen. Giegfried, Brunhilde und die Silbebrand-Sage dienten jum erläuternden Bergleich.

In seinen Schlugbetrachtungen handelte es sich für Professor Dr. Hauer darum, Die Linie aufzuzeigen, Die vom Problem von Schuld und Schidfal im Germanifchen gu Goethe Einte aufguseigen, die dem Indegriff des germanischen Menschen darstellt. Fault stehe neben den germanischen Hehen selbensgen, den Sabesischen Sauft ehn Erig der Aragödie, die Stimmen Faults und Gretchens verhallen in Grabesnacht, ist das Ende tragisch; aber im zweiten Teil sügt sich in dies Schickalsgeschehen eine Macht ein, die stärker ist als die Schuldschen die Macht ein, die stärker ist als die Schuldschen die Macht ein, die stärker ist als die Schuldschen die Schickalsgeschehen eine Macht ein, die stärker ist als die Schuldschen d frage im Sinne bes erften Teils, eine Macht, nach welcher Die Schuld nur eine Stufe Darftellt im Bechselspiel ber Entwidlung, und so tonen die Urmachte des Lebens auch aus bem unfichtbaren Geifterchor: "Wer immer ftrebend fich bemuht, ben konnen wir erlösen."

In den feltenften Fällen gibt ein Zeitungbericht ein vollwertiges Bild über einen Vortrag. Aber durch Vergleich mit Schriften des Redners läßt sich sicherlich feststellen, daß die Haupthunkte richtig wiedergegeben find. Wir laffen den gangen Bericht ungeftort auf die Lefer wirken und schälen nur das für unsere Betrachtung Wesentlichste heraus: germanisch ift die Auffassung, "alles ist bestimmt", und zwar von "Schicksalsmächten" bestimmt. Die rassisch erwachten Hörer dieses Vortrags werden also überall die Kernlehre der affatischen Priesterkasten von nun ab als "germanisch" begrüßen. Die Grenzen der Schickfalsmächte, über die fie belehrt wurden, machen ihnen den Offultwahn noch annehmbarer. Das alles wird allein durch den Umftand schon bewirft, daß der Vortrag feine Belehrung beifügt, daß Vernunftirrtumer vergangener Jahrtaufende von dem Raffeerbgut felbst zu fondern find. Go wird er jedenfalls den Wahnlehren der assatischen Priester ganz ungewollt wichtige Dienste tun.

Man sieht, wie unendlich wichtig es ist, daß meine Werke totgeschwiegen und angefeindet werden. Was würde aus allen folchen Vorträgen, wenn sich die Erkenntnisse Bahn brechen, die ich in meinen Werken niedergelegt habe:

Ererbt ist eine bestimmte Art und Weise, das Göttliche zu erleben. Ererbt find weiter Charaftereigenschaften, die mit dieser Art und Weise, das Göttliche zu erleben, innig verwoben find. Gie geben dem Germanen 3. 3. die heldische Haltung, sie also ist "germanisch". Alber der Irrtum der Vernunft, dem fie huldigten, daß alles von Schickfalsmächten bestimmt sei, ober daß Menschen wiedergeboren werden können, ist ebenso wenig "germanisch" wie der Errtum, daß Blik und Donner vom Sammer Donars erzeugt feien. Diefe Errtumer alter Germanen sind nicht Erbgut. Gie find von einem Geschlechte dem nächsten ergählter Irrtum der Germanen der Vorzeit! Mögen sich folche Errtumer Jahrhunderte hindurch gehalten haben, fie haben mit der Erbart als folcher nichts zu tun.

Haben wir also, da Deutsche Gotterkenntnis uns dies erweisen konnte die Einficht gewonnen, daß das "Schickfal" gar nicht "bestimmt" sein fann, weil Menschen, die alle den freien Entscheid in ihrem Tun aus tiefem Sinn heraus haben, neben den Naturgeseken daran gestalten, fo fehren wir zu folchem Irrtum der Vorzeit nicht zurück und find gerade deshalb gang befonders germanisch. Denn ich dächte doch, daß ein besonders ftark ausgeprägter Wahrheitwille, der Erkenntnis der Tatfächlichkeit erstrebt, ein ererbter Charafterzug der Germanen ift! Diefer Wahrheitwille nat die herrlichen Früchte der Forschung gerade in der germanischen Rasse gezeitigt und lehnt es ab, von erkannter Wahrheit weg sich zu Fehlvorftellungen der Vernunft, die die Germanen in der Vorzeit für Wahrheit hielten, hinzuwenden.

Warnen wir eifrig vor der gefährlichen Einbruchspforte, die bei den Besten im Volke für asiatische Okkultvorstellungen weit offen steht, warnen wir bor den Offultlehren, die als Beimfehr gum Germanismus dem Bolfe geboten werden. Jeder Deutsche, der zu Deutscher Gotterkenninis hingeführt wird, ift ein lebendiger Schut bor den Weltmachtzielen jener überstaatlichen asiatischen Geheimmacht, die Judentum und Christentum nur fturgen will, um fich felbft in den Gattel zu heben. Wären diefe Offultbriefter nur auf sich selbst angewiesen, dann allerdings wären sie schlimm daran. Alber es gibt eine ganze Reihe ernster und begeisterter Menschen, die sich ahnunglos und aus edelsten Antrieben ungewollt in ihren Dienft stellten. Weil fie völlig unklare Vorftellungen über das, was in der Volksfeele als Erbaut lebt, in sich trugen, wurden fie felbit ein Obfer der Offultlehrer, und nun find fie Gefahr für die Freiheit des Volfes!

#### "Germanische" Geisterseher

Von Dr. med. Mathilde Ludendorff.

In den beiden vorangenenden Abschnitten dieser Schrift habe ich schon die beiden Heeresfäulen, wenn wir uns fo ausdrücken durfen, die die affatische Briefterkafte in die europäischen Völker, so auch in unseres, entsendet, den Lefern des "Alm Heiligen Quell" gezeigt. Für die "Auserwählten", die es verdienen, in das Geheimwiffen "initiiert" zu werden, und die "viel zu weise" find, um aller religiöfen "Heilswege" zu bedürfen, die das gewöhnliche Volk der "Uneingeweihten" braucht, wird die "ewig eine, unwandelbare, efoterische Religion" gelehrt, die ich ihrem Wesen nach behandelt habe. Die Aldepten und Eingeweißten, denen dieses Beil zuteil wird, find die wichtigen, unter den Unordnungen und Beratungen der eingeweihten hohen Briefter stehenden Gläubigen. Diel Politik hoffen die assatischen Briefterkaften mit ihrer Hilfe, wenn fie erft am Ziele find, gestalten gu können. Alber auch die Millionen des Volkes, die man nicht einweiht, sollen doch in die geeignete fflavische Geelenverfassung durch Wahnlehren Committee of the Commit

geraten, wie sie für jede Priesterthrannei notwendige Voraussetzung ist. In der Albhandlung "Das Sindruchstor des asiatischen Okkultismus" Folge 23/38 Al. H. D.) habe ich gezeigt, daß die Grundlehren über Schicksallsmächte und die Lehre, daß alles Schicksal bestimmt sei, den vom Christentume freigewordenen Menschen dadurch bindend hingestellt werden, daß sie als "germanisch" bezeichnet werden, während sie ein Irrtum aller Völker, auch der alten Germanen waren.

Die Aberzeugtheit der Prediger dieser "germanischen" Schicksalesehre und die geistige Warte, von der aus sie geboten wird, verspricht den Eingang in breite Kreise der "Gebildeten" unter den Rasseerwachten und kann auch um so leichter in rassisch erwachte Kreise des handarbeitenden Volkes dringen, als es ja kaum einen Menschen im Volke gibt, der nicht von frühester Kindheit an mit ähnlichen christlichen Wahnlehren bedacht worden ist.

Immerhin läßt aber auch diese zweite Heeresfäule der afiatischen Priesterkasten noch unendlich viele Menschen im Volke unerobert. So mangelhaft arbeitet die asiatische Priesterkaste nun nicht, und sie findet ja auch gründliche Vorarbeit im Deutschen Volke. Saben doch die Offultsetten, die, von Affien aus gegründet, zum Teil später dann vom Juden und Jesuiten erobert waren, wie Theosophie, Anthroposophie, Mazdaznan-Bewegung, Neugeist-Bewegung, dem Offultismus zahllofe Opfer gewonnen. Wir sehen ja auch die affatischen Kultübungen des Noga von allen Seiten empfohlen oder immerhin als "ernft zu nehmen" angebriefen. (G. auch das Werk "Geheimes Wiffen?") Schon in meiner letten Abhandlung deutete ich an, daß die Bölker Alfiens durch die klimatischen Berhältniffe dem Irrfinn in ihren Beilolehren den weitesten Gingang offen ließen. Daneben verblaßt der Irrfinn, der fich in die Religionen der Bolfer anderer Erdteile einnistete und maggebend wurde. Ein plumper Dämonen- und Geifterglaube ift fennzeichnend für die Lamaisten in Tibet, und auch diesem Machtmittel über die Menschenseelen wollen die asiatischen Briefterkaften in jungften Jahren so eindringlich Berbreitung verschaffen, daß das Bolf die Beweismittel der wachsenden Gefahr mit Sanben greifen kann. In der Folge 23/38 des "Am Beiligen Quell" hat Frau Rosikat in der Abhandlung "Okkultismus für Rasseerwachte" auf das Lingeheuerliche hingewiesen, daß der völkisch erwachten Jugend die Geisterseherei als urtümlich "Deutsche Eigenart" gezeigt wird, wohl in der stillen Hoffnung, daß sich die rassisch erwachte Jugend nun bemüht, auch Geisterseher, d. h. also auch fünftlich geisteskrank zu werden. Der Beifter- und Dämonenglaube hat, wie ich an anderen Stellen, und zwar eingehend in meinen Werken nachwies, unterschiedlichen Mährboden.

Es ist einmal die Angst vor dem Tode, die durch die Unkenntnis über den Sinn des Todes an sich schon in den Völkern früherer Jahrtausende erhalten bleiben konnte, die den Geisterwahn begünstigt. Wie sehr die Priesterkasten durch ihre Wahnlehren vom Leben nach dem Tode in Hölle, Himmel und Wiedergeburten diese Angst schüren und vergrößern, das wissen wir.

Der zweite Nährboden der Geister- und Dämonenseherei ist die Geistesfrankheit, bei der es zu Trugwahrnehmungen durch Reizzustände im Gehirn kommt. Golche Geisteskranke, die Halluzinationen von Geistern, Heiligen und Dämonen hatten, wurden von den Priesterkasten als Gotterleuchtete geseiert, stärkten sie doch den Aberglauben im verängstigten Volke.

Der dritte Nährboden für Geisterseherei ist eine krankhafte Veranlagung, die der Arzt die "Große Hhsterie" nennt, bei der es auch zu Trugwahrnehmungen, "Visionen" kommen kann. Die Religionshsteme feierten solche krankhaften Menschen, die von derartigen Trugwahrnehmungen berichteten, als Heilige.

Der vierte Nährboden ward seit je eifrig in den Mönch- und Nonnenorden der Religionspsteme angewandt und wird von den Offultsekten eifrig gefördert, es ist die Fastenkur. Der Arzt weiß, daß Fasten leicht das Gehirn in Reizzustand versett, daß der hungernde Mensch Trugwahrnehmungen hat. Ist er zugleich geister- und dämonengläubig, so wird er also leicht in solchen Zuständen der Unterernährung zum Geisterseher, er glaubt dann an seine Gesichte weit mehr, als etwa ein Fiederkranker noch an die Halluzinationen glauben würde, die er im Fieder hatte, wenn er wieder gesund ist.

Die wissenschaftliche Forschung hat diese Nährböden der Geisterseherei erkannt und weiß endlich, daß, wenn zu der Seelenversassung der Angst noch die Suggestion hinzutritt, auch ohne sonstige krankhafte Veranlagung, die aufsuggerierten Trugwahrnehmungen eintreten können.

Alber was sagte ich doch, wissenschaftliche Forschung habe diese Tatsachen erwiesen? Wie gründlich muß ich mich doch irren! Der "Reichswart" in der Folge vom 30. 12. 37 bringt in einem Aufsate "Nationalfozialistische Weltanschauung und Okkultismus" die Worte:

"Die sogenannten offulten Tatsachen tun eines mit Gewißheit: sie sprengen den noch weitverbreiteten Materialismus; sie beweisen auf eine neue Art seinen Gegensat, den Idealismus".

Sind wir erft so weit, daß wir wissenschaftliche Widerlegung der sog. oktulten Phänomene als "Materialismus" ablehnen, während wir uns unseren Idealismus nicht mehr aus der vollkommenen Schöpfung, dem göttlichen Erleben der Seele und aller unsterblichen Leistung der Menschen, sondern aus oktulten Phänomenen zu begründen vermeinen, dann allerdings freut sich einer auf dieser Erde, und das ist der für Gott gehaltene höchste Priester, der "Herr der Welt", unsichtbar verborgen in dem unauffindbaren "Zempel des Lebens" im Himalahagebirge in Alsien.

Die gleiche Albhandlung fagt:

"Bezeichnend für die nationalsozialistische Einstellung ist ferner die Hinwendung zum stammesgeschichtlich Frühen und zum Bolkstümlichen. Auf beiden Wegen aber begegnet sie unausweichlich den oktulten Tatsachen. Es ist allbekannt, daß unsere germanischen Vorsähigkeiten und den Frauen "prophetische" Gaben verehrten, sagen wir: hellseherische Fähigkeiten und den Blid in die Zukunft. Es ist ebenso bekannt, daß sie an ein Fortsleben nach dem Tode glaubten, wie übrigens alle höherltehenden Völker der Erde, ehe sie mit Eintritt großstädtischer Späkultur Systeme des Materialismus entwidelten. Von den Sagen, die unsere Altwordern uns hinterlassen, kann man sehr viele unde-

denklich als völkstümliche Berichte über okkulte Borgänge bezeichnen; sie handeln von Totenerscheinungen, von Spuken, von Hellsehleistungen und ähnlichem mehr. Nur unsere heutige Zweifelsucht oder Unwissenheit spricht hier von "Sagen" im Sinne etwa von Phantasieerzeugnissen oder Märchen, im Gegensah zu Tatsachen."

Wir sind also "Materialisten", zweifelsüchtige Großstädter und sehr wenig mit unseren Ahnen verwandt, wenn wir den ernsten Ergebnissen der Forschung über die Tatsächlichkeit in unerschütterlichen Wahrheitwillen den Sieg über Wahnvorstellungen, über Vernunftirrtümer früherer Jahrhunderte zusprechen!

Römische und jüdische Priesterkasten hatten alles Interesse daran, wenn anders die oksulten Wahnvorstellungen des jüdischen "Gotteswortes" nicht vor den klaren Erkenntnissen der Wissenschaft zusammendrechen sollten, das Volk von den segensreichen Erkenntnissen in seiner Gesamtheit möglichst fernzuhalten. Die Folge davon ist, daß in diesem Germanenvolk, ebenso wie in anderen christlich erzogenen Völkern, auch der Alberglaude, keineswegs überwunden ist, sondern sich die alten Spukgeschichten ganz prächtig erhalten haben. Der "Obsturantismus", das von den Zesuiten so sorglich erstrebte und gepflegte "Dummhalten" des Volkes ist noch keineswegs überwunden. Die wesentlichen Erkenntnisse der Naturwissenschaft sind noch nicht an Stelle des Wahns gesett worden. Die Fütterung mit den jüdischen Wundergeschichten hat zudem die Denk- und Urteilskraft in diesen Fragen erheblich geschädigt. So schreibt iene Albhandlung:

"Geht in die Landesteile, wo der deutsche Mensch noch fern dem Lärm der Städte sich nahe dem Walten der Natur erhalten hat; lest die Dichter und Erzähler, die nicht die Berührung mit dem Urtümlichen verloren und für den Intellektualismus der Großstadt eingetauscht haben: ihr werdet wieder staunen über die Masse der Zeugnisse für oktulte Gaben und Borgänge. Ja, sast möchte man meinen, daß je "nordischer" der Bolksichlag, desto reicher die Ausbeute. It doch Niedersachsen die sprichwörtliche Heimat der "Spökenkieker", der Geisters und Hellscher. Und von Island, dem Wikingerslande unserer Zeit, kann der Reisende bezeugen, daß dort sozusagen jedermann "Oktulissis" ist und das Interesse an diesen Dingen allverdreitet. Das Oktulte ist eben eine seelische Urschicht auch des Germanen, gerade des Germanen, und eine Bewegung wie die nationalsozialistische, die auf das Germanische und auf das seelisch Urtümliche, das Tiese und Verdindende vorstößt, wird gar nicht umhinkönnen, jenes Gediet anzuerkennen und zu verarbeiten."

Sicherlich ist das alles in ernster Aberzeugung und aus ernstem Wollen geschrieben, und gewieß ahnt der betreffende Verfasser nicht, wem er ungewollt Dienste tut. Feiert das rassisch erwachte Volk Okkultaberglauben, wie er in allen Völkern zu finden ist, erst als urtümliche Wesensart, nun, so kann sich einer auf dieser Erde von ganzem Herzen freuen, und das ist der vermeintliche Gott, der "Herr der Erde", unsichtbar verborgen in dem unauffindbaren "Tempel des Lebens" im Himalaha-Gebirge in Alsien!

Fast ist solches Wirken für den Geisterseherglauben, für Spukgeschichten aller Art schon zur Alltäglichkeit bei uns geworden. Man begreift, weshalb meine Werke so sorgsam totgeschwiegen werden, die es so eingehend nachweisen, daß nicht Alberglaube, nicht Vernunftirrtum als unzerstördares Erbgut der Rasse in der Volksseele im Unterbewußtsein von dem rasserwachten Volk heilig zu halten ist, sondern daß der Alberglaube, von der

Vernunft geborener Irrtum keinerlei völkisches Gepräge trägt, sich daher bei den Völkern aufs Haar gleicht, weil die Vernunft nach ihren ganz bestimmten Gesehen denkt und urteilt und deshalb auch die gleichen Trugschlüsse aus dem Werden und Vergehen des Menschenlebens gezogen hat.

Sind also schon Geister- und Dämonenglaube "germanisch" in den Alugen so vieler rassisch Erwachten, so ist es vielleicht auch wohl möglich, daß den Soldaten statt der lauretanischen Litanei der Jesuiten (s. Folge 22/38 S. 891, Al. H. D.) in ihrer Zeitschrift der plumpe Zauberglaube von Tibet selbst wie eine Tatsächlichkeit übermittelt wird. Da nichts so nachbaltig beweisen könnte, wie weit die asiatische Propaganda schon gediehen ist, möchte ich diesen Fall hier mitteilen.

In dem Heft 8, 4. Jahrgang, vom 25. Febr. 1938, der Zeitschrift "Komm mit, Kamerad" lefen wir: "Tibetanischer Zauberkreis."

"Jahrelang hatten mich die Erzählungen von der Magie, die in Tibet geübt werden foll, gelockt, und als meine berufliche Tätigkeit bei der chinesischen Regierung zu Ende war, beschloß ich, mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen. Ich veranstaltete eine Filmerpedition nach ChinesischOstturkestan und drang von da aus ins Innere Tibets vor. Die zwei mich
begleitenden jungen Männer wurden von Räubern getötet; aber ich fand
einen neuen Gefährten in Scherap, einem tibetanischen Zauberer. Er führte
mich in die Wissenschaft tibetanischer Hegerei ein.

Alls ich in der Verkleidung eines tibetanischen Hegenmeisters mit Scherab in den heiligen Wald von Radja Gomba eindrang, hatte er ehrliche Besorgnis. Wenn ich entlarvt werden würde, so konnten die anderen Zauberer uns vielleicht beide töten. Alber ich beruhigte ihn."

Hier begibt sich also ein bisher noch Ungläubiger unter die Zauberer, deren grausame Strafen für Eindringen in ihren Kreis ihm kurz zuwor noch ans Herz gelegt wurden. Wenn er auch seinen Begleiter beruhigt, so ist er doch in einer außergewöhnlichen seelischen Verfassung an den Ort der "Herer" geraten. Was erlebt er nun unter ihnen?

"Die Sonne ging bereits unter, als wir an eine Lichtung kamen, wo in einem Kreis schweigend eine Reihe von Hegenmeistern saß, die nur gelegentlich miteinander flüsterten. So unauffällig wie möglich hockten wir uns in den Kreis, von kaum mehr als einem flüchtigen Seitenblick der anderen gemustert. Ich sah mir den zu meiner Linken sitzenden Heger an; sein Gesicht war häßlich und schmutzig. Seine langen, schlangenartig aufgerollten schwarzen Haare sahen aus, als könnten sie der Nistplatz alles erdenklichen Ungeziefers sein. Seine kohlschwarzen Augen waren unverwandt starr ins Nichts gerichtet."

Noch ist der Eindringling also einer sachlichen Beurteilung fähig. Nun aber kommt der Oberzauberer Drukh Schim. Er macht offenbar auf den als Hezer verkleideten Fremden, besonders weil dieser jede scharfe Beobachtung fürchten muß, einen starken Eindruck. Er erzählt:

"Er musterte uns schweigend, und seinen durchdringenden Augen ent-

Felsen ein menschlicher Schenkelknochen lag, zu seiner Linken eine menschliche Schädelbecke. Minutenlang herrschte tiefes Schweigen, während die Dämmerung herabsank. Dann, wie auf ein unsichtbares Zeichen, begannen sich die Heger vor- und rückwärts zu wiegen und mit tiefer Stimme

dreimal ein Wort hervorzustoßen: "Damantaka!"

Allso beschworen sie zuerst den Höllenfürsten Nama selbst zum Erscheinen! Nach der dritten Wiederholung setzte der Oberzauberer den Schenkelknochen, der als Blashorn diente, an die Lippen. Ein dumpfer Lon dröhnte durch den Wald. Dann führte er die Schädeldecken-Opferschale zum Munde. Da ich von Scherap unterrichtet war, wußte ich, daß man in alten Zeiten Menschenopfer dargebracht hatte und daß auch das, was der Oberzauberer jetzt trank, Menschendlut war. Der Hezer stellte seine Schale zurück, und die Zauberer huben wieder mit ihrer Beschwörung an: "Yamantaka! Yamantaka! Vamantaka! Die Köpfe senkten sich."

Schon ist der Anwesende nicht mehr sachlich. Er ist tief beeindruckt. Es graust ihm vor den früheren Menschenopfern, an die das Ritual des Oberzauberers ihn eindringlich erinnert. Natürlich wächst mit seinem wachsenden Grauen auch die Suggestidilität, die der Eindringling, wie der Arzt sesstellen muß, recht treffend schildert. Er gerät unter die Hypnose des Oberzauberers, wird ebenso abergläubisch wie die Hezer, halluziniert wie ein Geisteskranker u. wähnt, daß er mit den "erschienenen" Dämonen ringen muß:

"Aufs neue erschallte die Knochentrompete, wieder trank Drukh Schim. Heftiger und immer heftiger wiegten sich die Zauberer. Ich wiegte mich mit und sang im Gleichtakt mit ihnen. Und plöhlich ergriff etwas von mir Besig, drang in mein Blut ein. Ich weiß nicht, was dieses Etwas war; aber es war da. Ich sing an, weniger der Zweisler, sondern mehr der tibetanische Hezer zu sein, der ich zu sein vorgab.

Plötlich fuhr ich hoch und blickte bestürzt um mich. Denn etwas, das ich nie zuvor erlebt hatte, trat unleugbar in diesem geheiligten tibetanischen Wald ein. Etwas begann sich wie mit unsichtbaren Händen an mich zu klammern, um gegen meinen Willen Besitz von mir zu ergreifen.

Ich bliefte auf den Oberzauberer, der ein sehr gefürchteter und heiliger Mann war. Ich hatte das deutliche Gefühl eines Kampfes, so, als wären unsere Geister aus den Leibern in die Mitte der Lichtung getreten, um dort um die Macht zu kämpfen. Ich richtete meinen ganzen Willen darauf, dem Willen des Herers standzuhalten. Ich kämpfte erbittert, aber mein Denken vernebelte sich seltsam. Der einförmige Singsang der um mich herumsitzenden Nukhwas steigerte sich zu einem dröhnenden Anschwellen: "Pamantaka! Pamantaka! Pamantaka!"

In dieser krankhaften Seelenverfassung, unterstützt nun die eifrige Belehrung, die der Hezer ihm zuvor über das Aussehen des erscheinenden Teusels gemacht hatte, hat er Trugwahrnehmungen, und siehe da, Nama erscheint ihm in ganz der gleichen Art und Weise wie den gläubigen Hezern. Er schildert dieses Halluzinieren:

"Der Kreis der Beschwörer begann sich sanft von einer Seite zur anderen zu wiegen. Der gleichmäßige Gesang steigerte sich immer mehr. Und

ich begann an alles das zu denken, von dem Scherap mir gesagt hatte, daß ich es hier sehen würde: Nama, den Fürsten der Hölle, und seine ihm dienstbaren Dämonen und Teufel. Ich hielt die Alugen auf die Stelle gerichtet, auf der das Erscheinen der Dämonen erwartet wurde. Ich weiß nicht, was mein Photoapparat dort gesehen hätte. Ich weiß nur, was ich zu sehen glaubte. Nama, der Fürst der Hölle, nahm Stück um Stück Gestalt an! Er trat nicht zwischen den Bäumen hervor in den Kreis. Er war kein verkleideter Tibetaner. Einen Alugenblick vorher war er noch nicht da, und die Stelle, auf der er jeht stand, leer gewesen. Zeht erstand er vor meinen Alugen! Der ganze Kreis der Zauberer nahm ihn gleichzeitig wahr. Wilder und wilder wurde der Kehrreim. Es war kein Traum: hinter dem Oberzauberer konnte ich rings um uns die Pappeln und Föhren aufragen sehen. Ich sauberer, erkannte beutlich ihre Gesichter. Und Jama kam auf unseren Ruf. Ebenso indrünstig wie jeder andere Nukhwa stimmte ich mit meiner tiessten Stimme an: "Jamantaka!"

Die glühenden, globenden Alugen erkannte ich zuerst. In Höhe der Durchschnittsgröße eines Menschen starrten sie uns an, von unbeschreiblicher Bosheit erfüllt. Rechts und links von den Alugen ballten sich selisame Nebel, die schwankten und Form anzunehmen begannen, die sie, einer plöglichen aufblühenden Blume gleich, zu den 34 Alrmen Jamas wurden, mit 34 Händen daran, von denen jede ein Werkzeug der Zerstörung hielt. Der eigentliche Kopf bildete sich um die Alugen herum. Dann erschienen andere Köpfe, die es deren neun waren, und über jedem von ihnen hing eine Girlande menschlicher Schädel, die bei der geringsten Bewegung klapperten.

Ich schauberte. Ich blickte fort. Alls ich wieder hinsah, erwartete ich, Dama würde nicht mehr da sein. Alber er war noch da und starrte mich aus seinen glühenden Alugen an. Jeht waren seine Lippen zu erkennen, wulftig und wollüstig, und seine Zähne waren anders als die eines jeden Tieres auf Erden. Alber Dama machte nur den Alnfang. Nach ihm, der am schwersten zu beschwören war, kamen die untergeordneten Teufel nur allzu bereitwillig."

Nun beschreibt der künstlich geisteskrank Gemachte noch die übrigen Dämonen, an die diese verblödeten Hexer glaubten, und schildert schließlich den Totentanz des Nama, den Kampf, den sie alle gegen die Dämonen sühren, ehe sie endlich verschwinden. Dann ringt sich das Opfer dieser tibetanischen Verseuchung zu folgenden Worten durch:

"Ich zitterte am ganzen Körper. Hier saß ich, gebannt von dem Gesehenen, die der letzte Zauberer, jeder für sich allein, in der einfallenden Dunkelheit des heiligen Waldes verschwunden war. Die zum heutigen Tage sind mir die gespenstischen Dinge gegenwärtig, die ich an jenem Albend gesehen habe, Dinge, an welche ich nicht glaube — die ich aber jedenfalls mit meinen eigenen Augen wahrgenommen habe. Es gab etwas in dieser Dämmerung des hochgelegenen tibetanischen Waldes, das ich nicht erklären konnte und auch jetzt noch nicht erklären kann."

Dieses "Etwas", das sich das Opfer der Zauberei nicht erklären kann, ist von der Wissenschaft klar erkannt! Allerdings würde der Betroffene sich sicher nicht gern davon überzeugen lassen, daß er in einer völlig krankhaften Verfassung war. Lieber ist es ihm schon, er vermeidet einen Besuch beim Facharzt und bleibt dabei, daß er sich dies Etwas nicht erklären kann.

Würde der Aufsat "Tibetanischer Zauberkreis" mit den dazwischen eingefügten ärztlichen Erläuterungen in der Zeitschrift "Komm mit, Kamerad" erschienen sein, so wäre das ganz gewiß eine ganz gute Unterweisung für Soldaten, die vielleicht irgendwann im Leben auf einsamer Wache im dunklen Walde in Todesgefahr stehen und sich dann etwa irgendwelche Erscheinungen und Geräusche von einem in ihnen noch gehflegten Geisteraberglauben recht falsch deuten lassen könnten. Der Soldat aber liest in der Zeitschrift nur die wie eine Tatsächlichkeit beschriebene Erscheinung des Teufels und der Vämonen in dem "heiligen Wald". Es macht sieherlich auf ihn einen tiesen Eindruck, daß sogar dieser "sachliche" Mensch, der doch durch und durch ungläubig ist, diese Erscheinungen wie eine Tatsächlichkeit beschreibt und am Schlusse versichert, daß er sich das Etwas nicht erklären kann.

Ist das Geisteskost für Menschen, die im klaren heldischen Wollen durch keinerlei Alberglauben gefährdet sein sollten? Lehnen wir die lauretanische Litanei der jesuitischen Exerzitien für den Soldaten ab, um den "tibetanischen Zauberkreis" ein "Komm mit" zum Soldaten sprechen zu lassen?

Wir wehren die eine Geelenschädigung durch Priefterkaften nicht ab, um der anderen die Bahn zu ebnen, sondern wir fagen den Deutschen: Offnet die Alugen, wehrt Euch gegen allen Offultwahn, wehrt dem Wahn, baß in der wunderreichen Schöbfung die Zaubermätchen indischer Fafire nötig wären, um une das Göttliche im Weltall zu enthüllen und zu beweisen. Wehrt Euch dagegen, wenn man scharfe Ablehnung des Offultismus mit dem Mangel an Idealismus gleichsetzen möchte. Wehrt Euch bagegen, daß man Vernunftirrtümer des Aberglaubens, die man bei al-Ien Bolfern findet, zu raffischer Gigentumlichkeit erhebt. Klart die Deutschen auf, die oft in ernster Aberzeugung und mit bestem Wollen ahnunglos dem "Herrn der Erde" in Tibet Dienste tun. Geid aber auch gewiß, daß Ihr nicht einer "allgewaltigen" Macht gegenübersteht, sondern streitfüchtigen Brieftersetten, die sich gegenseitig so ununterbrochen befehden und zu überlisten trachten, daß sie sich gegenseitig zugrunde richten, sobald ein aufgeklärtes Volk, das fest in Deutscher Gotterkenntnis steht, ihnen nicht mehr verfällt und nie mehr ungewollt Dienfte tut.

## Verlagsanzeigen

3. Strunf:

### Bu Rom und Juda—Tibet

Ihr Ringen um bie Weltherrichaft

52 Geiten, 3 Bilbbeilagen, geheftet 90 Pfennig.

Das Wirfen der Priesterkaste von Tibet wurde erst im vergangenen Jahre vom Feldherrn Ludendorff auf die Drehscheibe gestellt. Diese Enthüllung begegnete — wie seinerzeit seine Entlarvung der jüdischen Freimaurerei und des Jesuitismus — Wistrauen und Zweiseln. Zu weit schien Tidet von uns entsernt, zu undedeutend irgend ein "Oberschamane" in Lhass, daß sie uns Deutschen irgendwie gefährlich werden könnten. Inzwischen brachte "Am Heiligen Quell Deutscher Kraft" immer neue Beweise der Tätigkeit dieser oksulten Priesterhierarchie, und der Augenschein lehrt, daß auch in Deutschland buddhistische, "neubuddhistische" und andere "wissenschesten" Ibern auftauchen und sich ausbreiten. In Berlin besitzt der Buddhismus einen Tempel, in allen größeren Städten sinden Borträge statt, die eine mehr oder weniger offene Propaganda für asiatisches oder "indoarisches" Weisenum machen. Die Schrift beleuchtet tressend die geschichtlichen Hintergründe der "Weisen von Tibet". An Hand eines geschichtlichen Bergleichs des Wirkens verschiedener Priesterkasten versucht der Berfasser Geschichtlichen Orzganisationen näherzubringen. Reiches Material, namentlich über die Berhältnisse hinter den Rulissen des russischen Aufstlärungskamps von großer Wichtsetet.

S. Rehwaldt:

#### Vom Dach der Welt

Uber die "Synthese aller Geiftestultur in Dit und West"

60 Seiten, mehrfarbiger Umschlag, Preis -. 80 RM.

Die Ereignisse im "Fernen Osten" haben die Blide Europas und vor allem Deutschlands wieder einmal mehr auf die sich dort abspielende Entwidlung gelenkt, ohne daß diese in ihren tieseren Zusammenhängen ersaßt werden. Seit sast zehn Zahren versucht Japan, das von den verschiedensten Richtungen und Revolutionen zerrissene China zum Einsaß für seine asiatische Politik zu gewinnen. Nun ist die Wassenentscheidung angerusen. Die wenigsten sehn aber hinter diesen Kämpsen das, was sie bedeuten. Wie schon der große Krieg 1914/18 ein Ringen der Bölker Europas letztlich um geistig-seelische Werte war, so zilt in Ostasien der Kampf der Niederwerfung der von Westen eingedrungenen, in der Kuomintang vertretenen, artsremden Freimaurerei, die auch dort nur die Wegbereiterin der jüdischen Serschaft ist. Aber auch das Christentum sucht seinen Einsluß dort zwereinheitsichende asiatische Religion, deren stöste veruscheitsischende asiatische Religion, deren stärtse vereinheitsichende asiatische Religion, deren stärtse Vertreter im Lamaismus der "Weisen von Tibet" zu sinden sind, und deren Fäden auch zum Bolschewismus lausen. Nicht rein zufällig wird die Anteilnahme der abendländischen Welt kärfer denn se auf Tibet gelenkt, das Dach der Welt. Warum es geschieht, welche Gewalten von hier aus die Weltherrschaft und wie sie sie anstreden, das zeigt Hermann Rehwaldt in seiner neuen Schrift "Bom Dach der Welt". Diese Schrift ist eine wertvolle Ergänzung der bisher in unserem Verlage erschienen Beröffentslichungen über den Oktultismus.

Ludendorffs Berlag, G. m. b. S., München 19

## Bur Abwehr des Geelenmigbrauchs burch Offultlehren und Berängstigung!

Nur der gewinnt das Leben und die Freiheit, der sich allen Einflüssen entzieht, die seine Denk- und Urteilskraft lähmen, die ihn abhängig machen von Kräften, die nicht in ihm selbst liegen, sondern angeblich unsichtbar über ihm wirken. Seien es die Sterne, sei es ein außerweltlicher, persönlicher Gott oder ein Aberglaube an übernatürliche Kräfte, die Einfluß haben sollen auf sein Tun.

E. und M. Qubenborff:

Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende

Geheftet 2 RM., Gangleinen 3 RM., Grohoftav, 196 G., 46.-50. Ifb., 1937

Mathilde Lubendorff (Dr. meb. v. Remnit):

Geheime Wiffenschaft - Induziertes Brrefein durch Offultlehren

an Sand von Geheimschrift nachgewiesen geh. 1.20 RM., 120 Seiten, mit Bilbern, 15.—17. Tausend. 1935

Ein Blid in die Dunkelkammer der Geifterfeber - Moderne Mediumforidung

Geheftet 1 RM., 72 Seiten mit 2 Bilbern und Bilbumichlag, 1937

Der Trug der Aftrologie

Geheftet - .20 RM., 20 Seiten, 30. u. 31. Tausend, 1937

Johannes Scherr:

Wirkt El Schaddai, der Judengott, noch?

Ein grauenvolles Beispiel induzierten Jrreseins. Auszug aus "Die Gefreuzigte" Geheftet — 40 RM., 32 Seiten, 11.—18. Tausend, 1934

Dr. meb. W. Wenbt:

Die Hölle als Bestandteil der Kindererziehung Geheftet —. 20 RM., 32 Seiten, 15.—17. Tausend, 1937

Die irreführende Denkart der Albergläubigen und ihre falsche "Intuition" Geh. —.25 RM., 16 Seiten, 14.—16. Tausend, 1934

Bermann Rehwaldt:

Das schleichende Gift

Der Offultismus, seine Lehre, Weltanschauung und Bekampfung Geheftet —.90 RM., 64 Seiten, 11.—15. Tausend, 1935

Die kommende Religion - Okkultwahn als Nachfolger des Christentums Geh. —. 80 RM., 48 S., mit Bildumschlag u. einer Stizze. 11.-13. Th., 1937

Rriminalfommiffar Pelg:

Das Hellsehen—ein Kriminalfall

Geheftet 1.30 RM., 96 Seiten, 1937

Ludendorffe Berlag, G. m. b. S., München 19